

monto University Il

Mess foreful Back & Co through the Committee formed The Old Country The disastrons Fire of February the 14th 1890





IG 3166n

## Acue Lovellen

von

Leopold Ochefer.



Dritter Band.

- 1. Die Lebensverficherung.
- 2. Biolante Beccaria.

Leipzig, bei C. S. T. Sartmann. 1832. nolling a a te our te

14377

Driffee, Boun, Die Library voorbag Gleichte Arteren

3 1 1 1 1 2

man a ur transpirate de de de la constante de

# Die Lebensversicherung.

Die Lebensverschung.

#### I.

#### Der neue Doctor.

Wo ist Sie denn so lange gewesen? Frau Mill, Frau Mill!

Sein Sie nicht bose, herr Doctor! Ich bin auch nicht gut. Aber etlauben Sie, daß ich mich setze und an Manual und Pedal mich ausruhe, ich bin müde — denn bis auf die Zunge, also total, total! Hier, auf denselben Großmutterstuhl durft' ich mich bei Myzdoctor Hammer auch immer setzen, selbst wenn die vorznehmsten Damen zugegen waren, und aus Scheu vor mir und meinen Luraugen nicht gern mit der Wahrzheit heraus wollten; aber da sagte Mydoctor: Sie ist taub! — als nämlich Ich — und zum Beweise schalt er mich eine alte — gute Kațe — als nămlich Mich! die das auch hinnahm! Aber die alte Kațe horte gar wohl und sah durch die halbverschossen Aul den richz

tigen Punct treffen, ba er zu artig auf Weiber : Worte borte. Ulfo ich bin taub! merten Sie fich das ja!

Aber so lange zu bleiben! Was wird nun aus bem Kochen?

Braten will ich holen! und gur Strafe: fur mein Gelb. Sonft hatten wir fo nichts! Denn feben Sie, Berr Doctor, ich fam eigentlich zuerft als Umme hier in Mndoctor Sammers Saus. Mydoctor hatte mei= nen Mann - feinen Leibkutscher - ob er gleich nur den Einen hatte - was man fagt curirt, auf Rohl= lit - ob er gleich wirklich auch Rohl gegeffen - in: beg mein feliger Leibeutscher Sall, von feinem Fall mit ber Lady Caroline - das spatlahme Thier! einen gang andern, incorporirten Leibfehler hatte; und fo bekam er ben Brand, und ich als Penfion zugleich den Dienft als Umme. Daber ftammt auch mein Unfas zum Dicke werden, benn ben lieben Rindern zu Liebe wird uns Ummen alles mittelbare Gute reichlich aufgetischt, und wir durfen frei uber alle Speifen und Getrante giebn, es fei Tag ober Nacht. Uch, das war eine fcone Beit, als wir noch Ummen waren — als namlich Sch! Daber fagte Mindoctor: Jeder Doctor muß auch die Berlegekunft ober Onotemnie ftudirt haben, fonft fann er feines Leibkutschers Frau in Denfion nehmen muffen - als namlich Mich! und jeder Chirurgus ift ein blo= Ber Schmierurgus, wenn er nicht weiß: Wem? Wo? Die viel? Welchem? - Gesunden oder Kranken, er foll und barf, etwa nur gur Aber laffen, gefchweige

bie Ruhpunctur machen, ober welches Nilo me tangere er nicht tufchiren barf mit Sollenftein, was fo fchlimm fei, als in ber Bruftentzundung weniger als zwanzia Brad Tartarus Medicus in einer Dofe zu ge= ben. Sehen Sie, und geffern Abend horte ich: Morgen - als namlich beute - wurden 3,000 Ummen aus Zwirnlein in Holland, auf dem Bege von Colcheffer berein nach London kommen. Dein Gott, das mußt' ich feben! Und was hab' ich gefeben? - Sie batten alle Barte, ja Ginige - Horner und famen auf allen Vieren. Und ein Staub - Dub! Aber unter den 30,000 nougierigen jungen Herren und eitlen Damen war ich nur eine Rarrin - die fich felber jum Besten gehabt; benn wenn man fo alt ift wie ich, lagt man fich nicht mehr zum Rarren haben. Gie lachen über die 3000 Ziegen! Dein, weinen mochte man, daß folche bartige, gwar auch gelufterne, aber boch weder Bein = , Braten = noch Gebacknis verftandige Thiere kommen, armen ehrlichen verftandigen Mabchen und Weibern das Brot weggunchmen - ohne es geniegen zu fonnen! Dam, die Biegen = Comité!

Uns Aerzten thut das wenig Abbruch; meinte der Doctor.

Vortheil soll es Ihnen bringen, Mydoetor! Denn ich bin nun bei Ihnen. Wo es nur die Gelegenheit gab, wo etwa in dem Morgennebel Jemand nicht recht sabe, oder den Schnupfen bekam, oder schon hatte, oder hustete, da rühmte ich, als Unbekannte, ben neuen

Doctor Gilvati, die und die Strafe, die und bie Dlummer, aber leider hochftens febr frub nur ein Stund= chen zu Saufe zu treffen! Manchem flang ihr Name fo etwas italienisch, und sie wollten darum etwas zweifeln - fie namlich und nicht Ich. Aber ich fagte, ein gescheibter Doctor fann in Ufrika felber ein ge= fchlidter Doctor fein und werden. Roch haben Gie feinen Patienten gehabt - noch konnten Gie Ihren Damen andern, wenn es nicht fpater noch ehrenbafter ift. Sat doch Ihr Bater ihm auch geandert, wie Gie mir fagten, als er aus Italien gefommen, wo er Stivali oder Stiefel geheißen und als Raufmann ben Absatz verloren, nämlich bankrot gemacht, und fich hier burch eine reiche Parthie wieder vorgeschuhet und auf bie Beine gebracht. Ich mochte Gie auch gern auf Die Beine bringen! Aber dazu ift wenig Unftalt! Du lieber Gott, da figen wir und feben die lieben Bucher an! Ich zwar von braufen, und Gie von brinnen. Ihre Streifen Papier zu Recepten liegen noch unberuhrt aufgeschichtet, die Treppe ist so rein wie ich fie fruh gewaschen, und Gie - Gie feben noch gar nicht bekümmert aus, und blattern und suchen nicht in ben Budbern, fo wie Myboctor Sammer, wenn er einen ellenlangen Rrankenbrief erhalten.

Freilich! troftete fie ber Doctor durch Einstimmen in ihre Magen — worauf fie gewiß dann widersprach — das Studium ift hier zu Lande so koftbar, daß es bie besten Kopfe nur mahlen konnen, wenn fie schon

gute Beutel haben. Mit der Miethe fur bas leere, noch gang honore Logis im Modeviertel und bie im boppelten Sinne propern Rleider ift vollends das Lette darauf gegangen; und wenn ich nach den Intereffen, die ich eingenommen, zu Rapital foll angeschlagen werden, fo bin ich fo gut wie eine Uffignate von der Grichi= fchen Unleibe; indes ein Sinecurift, oder Bijchof der 10,000 : Pfund des Jahres Einnahme, das heißt -Leibrente hat, doch ein Kapital von einer halben Mils lion werth ift. Ja ein leichafter Schneiber, der des Sabres nur feine hundert Pfund verdient, ift ein Rapis tal von 1,000 Pfund und hat daber mit Recht feinen Rahn : adelfiolz, und auch der Staat weiß ihn zu icha: Ben, als hodzuver - fteuerndes Staatsmitglied. Mein verhortes, verschnittenes, verbuchertes, gerieffenes und vereffenes Geld im Collegio war das Lette von meinem Bater, der nun in Canada geftorben, und nicht einmal feine Frau - meine Mutter - verlaffen hat, da fie ihn langst schon verlaffen, und furz nachber, als ich als Rind hieher gefommen, um nur fort aus bem Saufe und in gute Schule gebracht zu werden, feinen Compagnon in - ich weiß nicht wo, geheirathet. Daher denn der Bater auch nie der Mutter mehr in feinen Briefen an mich erwahnt. Ich follte in des Baters Meligion erzogen merden; das hatte die Mutter nicht zugegeben. Darüber hatten fie fich in ben Tert gerebet, fich erft als zwei verschiedene Wefen erkannt - und geschieben. Und lebt fie noch und fame fle

auch — hat sie Vermögen? hat sie nicht vielleicht mehr Kinder, die nun auch wohl schon groß sind und bedürsfen? Die Kinder zweiter She scheinen den Weibern fast immer die Ersten; die Kinder aus erster She sind meiznetwegen Wechseldige, die man aussehen, wenigstens um Alles rechtschaffen betrügen muß, um dem Vater das Vaterherz im Leibe zur Galle zu machen. Wird sie mir mittheilen? Und soll ich von Ihr annehmen, da sie wahrscheinlich der Nagel zum Sarge des Vaters gewesen? — Still! kommt nicht Iemand?

Rein! Niemand, total Niemand! Ich nahm eine Prife in der Tafche aus der Dofe; das flapperte! Die Dose ist alt; sie war einmal von Paviermaschine, und weil sie nun nicht mehr burch bas hundertmalige Quitfchen bes Tages ober bes Dachts fich über mein Schnupfen mofirt, fo befommt fie bas Gnadenbrot, alle Tage für einen Penny zwei Loth Doppel = Myps oder fcmarzes Bedankenpulver, und bavon lebt fie und meine Alte. Wenn Wir nicht wußten, was wir ewig fochen follten, da hab' ich schon manches quite Gericht aus ber Dofe gehohlt. Gie wird mir noch ferner helfen in allen Leibesnothen. Dur nicht den Muth verloren, fondern gefunden! Denn Erftens find Gie die Saupts fache: ein Doctor! Um Doctor gehn alle Gefunden nur mit Ehrfurcht vorüber, denn Alle mandeln, bas wiffen fie Ulle, fruher ober spater total in feine Sande. Die Gefunden haben alle nur den Laufpag von ihm, und

er fieht bem Dinge fo rubig gu. Unterbeg rath er bei Parlementsmitgliedern jum Kriege; er widerlogt es mit feiner Gulbe, daß das gelbe Fieber, die fcmarge Blatter, das rothe Rohr, der couleurische Morbus ober Dieffuß nicht ansteckend fei; er ergahlt den Fall, wo dem Gefandten die kleine Tochter nach der eingelompf= ten Ruhpocke unheilbar erblindet und gar gestorben, und taufend dergleichen Falle; er laft in London fabricirte Allerhand continentale, wohl gar plumbirte Weine verkaufen, und kauft fie nur nicht, fondern lagt fich vom Weinbrauer achten Didhock schenken. Und Miles bergleichen aus diesem Fache. Drittens find Gie ein neuer Doctor! Und ein neuer Doctor ift fur bas franke Bolk ein Kronpring, der auf den Thron Efcula= pidis fteigt - fagte Mindoctor Sammer. Er wird ber Beld fein, kein Menfch wird mehr leiden. Alle Uebel werden nun aufhoren, alle Apotheker, mit ihren roth, blau und grun illuminirten Wafferglafern werden aefchloffen; die alten Rrauterweiber muffen ihr den Biegen und veredelten aus den Bahnen geriffenes Rraut ben Biegen laffen, bas nur durch das bloge Sineintra= gen in die Uffizin zu Golde warb, und im Preife bun= bertfach anschwoll wie geprestes heu aus Firlebock, wenn es pferdemaulrecht zergabelt wird. Die erfte Beil, wo er ein neuer Erfter Lord der Schabkammer des Todes ist, nuß er wahrnehmen — ich meine nämlich nicht den Tob fowohl, fondern den Doctor - der muß

fie wahrnehmen, vor allen Dingen um zu beirathen und irgend wo eine reiche habsche junge Dame wegzufischen; benn der Titel Doctor, der durch Doctor Swift, Doc: tor Luther, Doctor Syntag und Beter : ah, fo lange und fo vielfach berühmt ift, lo.ft die Madden und Schwieg emutter naturlich mehr als fein Gold; benn bie Doctoren find heut zu Tage fogar politische Berren geworden, die Konigen und Ministern belfen, wenn es die Berftellung ihrer Gefundheit erfordert, fie auf bas Land, ins Bad, auf eine Reise zu ichi fen, oder langer frank zu erhalten, früher gefund zu machen, wie es die Regierung hinter den Regierten : Bauptern verlangt. Das weiß jede Coldrester : Hufternfrau aus allen Zeitungen. Und wird die gange Kamilie frank, fo muß der Derr Schwiegersohn Alle ohne Laus-Theco curiren, und hoffentlich aut, wenn nicht eine Erbichaft ins Spiel fommt. Erftens alfo, find Gie ein hubicher Berr, wie es nicht Benige giebt in England, fogar in London. Droben Gie mir nicht mit dem Kinger ich bin viel zu alt, als daß ich das fagen fann, und habe mich nicht felber mehr gum Beften, wie bei Dip= boctor Sammer, ber mir nie, nach feiner Geligen Tode die Aussicht raubte, einmal meine eigne Modoctor Sammern zu werden, auch mich in ihrem Bette fchla: fen ließ, Alles nur, wie ich blinde Gans nun febe, um feine Wirthichaft fo ehrlich zu führen wie eine Frau. Satt' ich ihn nur jum Scheine verfteht fich, recht

tüchtig betrogen, recht plump und offenbar, vielleicht hatt' er mich dann geheirathet! denn ich war sonft in Allem sein Damulus. Sie brauch' ich nun nicht zu betrügen, das sehen Sie deutlich an mir. Ich mechte nur, daß Wr wieder so gute Bastetchen und Sosassechen braten und baken konnten wie bei Mydoctor Hammer. Mehr winsch' ich nicht. Darum sollen Sie haben. Darum Zweitens, mussen Sie es so maschen wie Mydoctor Ha —

## Der erfte Runbe.

Halt! ein Equi = Page halt! Hier vor dem Hause!
— unterbrach sie sich selber. Ich muß doch am Fensster lugen. Es wohnt ja sonst Niemand mehr hier. Mydoctor, Mydoctor! — ein vornehmer Türke steigt auß! jeht war er herein! Nun Gott sei gedankt! Die Saalthür klingelt — ach, das klingt wieder herrlich, wie Kirchenglocken. Nun steht er draußen und weiß nicht, in welche Thur. Wie er in Sorgen steht, und mit Herzklopfen. Nein, daß ich wieder die Freude erlebe!

Gehe Sie, führe Sie ihn sogleich herein, Frau Mill!

Frau Mill aber stemmte die Hande unter und sprach in gedämpftem Tone: Was? Mydoctor! Mit nichten. Das ware der Weg! hinausgehn will ich, hore ihn an und aus, und nach dem, Wer er ist, mache ich ihm meine gehorsame Dienerin, so tief, oder so seicht. — Aber Der — er rauspert sich ja! das ist

fein vornehmer Berr! Die brechen gleich ein, und fto= fen Ginen wohl gar gur Seite in die Geite, wenn man nicht jung mehr ift - fo ift, ach fonft, greifen fie Einem wohl auch an bas Rinn. Ich muß schon gehn! Uber fein Gie maufe : und rattenftill! Denn - muß er horen und glauben. Gie fteden bis uber bie Dhren in Gedanken! Gie haben auswartige wichtige Briefe zu beantworten, und die groben Reitenechte im Schnapsladen baneben wollen gar nicht mehr warten! In einer halben, in einer Stunde, langftens in einer und einer halben Stunde mare vielleicht hoffnung, ju Mydoctor vorgelaffen gu werden. In der Racht gilt bas freilich nicht - wenn nicht ein vorgeschützter Eri= ticus = Schweiß aus ber Roth hilft und im Bett lagt, ober eine Rrankheit! - benn auch ein Doctor ift ein Menfch, ein Gefunder fann frant werden, und ein Kranker fterben, wie man der Beispiele hat! Ulfo fann ein Gefunder fterben! Der Schuß ift richtig, besonders in ansteckenden Rrantheiten! Da legte fich Mydoctor in Beiten an, um fie ju umgehn, ober zu verliegen, unb hatte noch obendrein den gunftigen Ruf, daß er fich fo ausgefest! Das war unfre ichonfte Beit! Da ward bas Befte gegeffen und getrunken und Alles fo beimlich! ba fcmedt es am beften! - Run, nun, ich gehe ja schon!

Der neue Doctor horte jest, wie ber Turke in — wie Felfenstücke — hervorgepolterten Englisch seine Borte ausstieß, und Frau Mill seinen Ohren bas Ulles

gleichsam löffelweise einzunehmen gab, was sie ihm zu fagen sich vorgesett. Nach kurzer Frist brachte fie eine Udreß- Charte herein, und zeigte auf der andern Hand ein Siberstück — eine Krone — "für schleunige Melbung."

Aber die Abreffe war an Doctor Hammer ja von ihm felbft. Er gab fie jurud. Gie ftubte jum Schein, aber nur einen Augenblick, und fagte bann lachend: Geben Gie, was Ihnen das einbringt, baß Sie ichon in eines Doctors Wohnung wohnen! Die Menschen zollen ja Sausern und Steinen, Tischen und Banken die angeborne und angelernte Chrfurcht! Mer auf dem alten fogenannten beiligen Stuble fist - ift beilig, bei Pfanderstrafe; ein neuer blutjunger nur eben auch schwarzer Pfarrer auf ber alten Kangel, ein neuer Sprecher auf dem alten Wollfack - und ber alte Respect wankt und weicht nicht, und wenn die Berren alle das ewige Leben gar wohl verdienten. Bie gut war alfo mein Rath, mich in meinem Etubchen gu laffen, darinnen ich einsam sigen geblieben, weil noch Die Miethe bezahlt war; und daß Gie des Etadtberuhmten Doctor hammers Wohnung bezogen! Gir Ben = John, ber feinen Sclaven, ober mas er fein mag, fchieft - ift frant; nun mußte feine Krantheit Wahn= finn fein, wenn ihm ein lebender Doctor nicht lieber ware als ein tobter, ber nicht mehr aufzutreiben ift.

Das ift bei Mandhem gar fehr die Frage, verfette Doctor Silvati; er fann einen Undern, Lebenden munt

fchen; baher sende Sie den Muselmann mit der Abreffe guruck — und was Sie sonft jum Bescheibe will sagen! nur bescheiben!

Dun fo wiffen Gie benn: ber Turke weiß fchon von mir, daß nun ein neuer Doctor, und nicht ber feligentichlafene Sammer bier wohnt, und fagte: Gie mochten Sammer, Bange, ja Umbog beigen - fein Bert habe ihm nachgerufen, ben Doctor zu bringen, tode ober lebendig! Dabei ftrich er den Bart und zog ben Cabel - und bord! wahrhaftig er geht nun Schildwache vor der Thur! Laffen Gie ihn benn geben in Gottes Namen, oder in Mahomets, wenn die Turfen einen andern Gott haben und haben fonnen als wir Rechtglaubigen, was benn dahinftent, und Gott befohlen fei! Warten aber muß er, gehend, frumm: figend, oder ftebend - um Ihres funftigen Rufes mil: len. Ich laffe Gie noch nicht fort! Das weiß ich von Mpboctor. Und fo horen Gie mid gelaffen an, mas Sie Ihm noch Alles nachzuthun haben; Wir wurden nur unterbrochen. Und die Charte mit der Sand bes beckend, fagte fie:

Funftens, glaub' ich. Er ließ in alle Zeitungen Danksagungen für Euren sehen, die er unbekannterweise selbst in die Druckereien trug und bezahlte, als der Eine Reprasident der Bielen Geneseten, die — weislich auszgedacht — am besten selbst nicht dem Namen nach subsistieren durften! Wer weiß denn in London, wer in London nicht lebt? da selbst die Lebenden die Leben

den kaum alle beffer kennen, als bie Tobten bie Leben= bigen. Erft fam Gine und diefelbe Belobungsabreffe in alle Blatter, ba jedes nach feiner Stimmung nur feinen Dienenftod bat, in welchem es widerfummt. Radher befann er fich. Er ließ fich im Courier beloben als schnell zu Gulfe eilender Doctor - da kamen nun Alle, die Sals oder Beine gebrochen, baß es eine Freude war, die armen Menschen zu febn. In dem Star ließ er fich als Alugendoctor beschwa= ben - ba famen die Gang : und Salbblinden, Rechens meifter, Ralklader, Dytikuße, und Maiochfen ober Meis opfe, wie es heißt, und Beter ab. In die Times ließ er sich als grundlicher Urzt für die Chronologischen Rranten rucken, bei beren Cur bie Beit bas Befte thut. In der Standard empfahl er fich, alte ober neue Cavallerie = und Infanterie = auch Artillerie = Sieb = und Schußwunden zu curiren. - Da famen die hubschen Offiziere zum Augenwehthun, hubsche Mannschaft, bis auf den Sieb oder Schuß, den ein Jeder hatte. In der bamals gang funkelneuen Langette, die jest bem alten Sauerteige ber alten Quackfalber ben Rrieg erklart und Die Jungen felbst in den Harnisch gejagt hat, und Allen bas Blut ins Gesicht, und die den Rranken und Ge= funden den Staar sticht, daß sie die Augen aufthun, und auf behalten follen, und die jeden Fuscher einen Kufcher nennt und feinen Namen bagu - barin fand er als Dperate : ur. Da brachten fie ihm nun bie Leute auf Wagen gebracht. Uls er nun auch noch im

Serold sich dem hohen Udel empfohlen, und in bas Monatliche Magazin fich als Weiberdoctor hinge= tragen - ba famen Beiber, mein Gott, dag mir noch die Ohren von horen, und die Zunge von fragen und antworten weh thun. In der Abendpoft dankten ihm felbsterschaffene junge Leute für glückliche Bei= lung - da hatte der Bediente vollauf zn melden. Als er aber zulet im Mitternachtsblatte fich auch als Rinderdoctor gehörig bedanken laffen mit Thranen glucke licher Weltern, daß ich selber vor Rührung auf das Blatt mußte weinen - ba famen Mutter, Bater. Witwer, Witmen und Maifen, und ich hatte nur Gin= gerbread und ander Bebackniß genug auszutheilen, bak unterdessen den Kindern die liebe lange Beit nicht lang ward, bis fie zur Ehre kamen. Da ging es zu Men= fchen und Gelbe! Da bekam My-hammer einen Stiel! Aber bas Mittel ift halb ausgebroschen. Darum rathe ich fiebentens: Gie Schiden einen gemietheten ftummen Emphehlungsmann in die Stadt aus, ber fich in ben Straffen, Tavernen, Laben und auf ben Squares ge= bulbig ablesen, wenden und bekehren lagt, wie eine alte Betschwester, ober richtiger gesagt: wie ein Wegweiser. Hinten, was Gie fur Guren gemacht; vorn ihre Adresse mit Hausnummer, Alles wohl und schicklich angebracht auf bem weiten steifen pappenen Dberrock. Rlappern gehort jum Sandwert, und mein Gott, in London flappert Alles, und wer in den lieben heutigen jungften Zag nicht felbst bie Posaune blagt, ber fteht auch nicht mit auf! Und boch ift mit bloken Runden. bas heißt mit armen, noch nichts gethan! Die Wahl muß man haben! faate Modoctor; und wer wahlt ba nicht lieber die reichen Sunder, fratt ber Urmen, die ihre Sinrichtung nicht bezahlen konnen? - bas fagte er nur joktofe, wie er fagte. Wenig Runden und boch viel Geld, war fein Combalum. Damit nun die Herren und Frauen auch Jungfrauen und Junggesellen Pazzienten ihm Biel bezahlen - benn ber Raifer ichenkt Niemand einen Groschen, wenn er in Noth kommt, fondern Louisd'ors zu hunderten - barum fchien er erft reich, bis er es ward burch ben Schein. Ginem reichen Doctor Schamt fich felber ber Mermite: Beniq zu geben, und giebt lieber gar nichts, weiß ich zu fa= gen - und bie Schaam ift aut, ja febr beilfam bei Reichen, die auch billiger wegzufommen benfen, aber nicht fagen, wenn fie bie nach Golbe riechenbe Cur : Will nicht erst erwarten. Darum, neuntens, lag in bem großen Borfal das Gilberzeug nur fo verftreut! Da fturzte ein großes emablirtes Theebret von Gilber, schwer, daß mir die Uchseln noch wehthun, wenn ich gedenke, ich trage es noch unter die armen Leute bin= aus - und das mußt' ich des Tages vielmal - ver= goldete Loffel nicht Loffelein, prachtvolle Taffen von China = Baare standen in den Ecken auf Rosenholz = trumeaux und buffets; jammerschabe blausammtene Sofa's fur die Lummel von Rammerdienern und Lefchel von Bedienten; hohe Bardinen von fchwerem Carmoifin

mit Gold besetzt hingen tief auf den ganz turksischen Teppich herab; eine kast erschreckliche silberne Glocke — wenn man eingenickt war, rief zu Mydoctor — kurz es war Alles ganz jammerlich anzusehn, das Einem das Herz im Leibe nicht lachte — bis es bezahlt war! Denn alle Tage riskirten Wir, rissen die Kausleute, die auch Borgleute sind, Alles das Ihre wieder herunter, und trügen es fort, oder ließen es sich tali quali höslichst wieder ausbitten, wie es erst vor acht Tagen Mydoctors lachende Erben gemacht — daß mich der Bock sieß!

Doctor Gilvati, voll Gebanken, hatte Frau Mill nur sprechen gesehn, kaum gehort, indes er fich anzog. Babrend er nun den superfeinen Bratenrock von Superelectoralwolle herausnahm, und Frau Mill ihm bas "wie geschneite" baptistene Borhemo hinlegte, und er fich fertig machte, feine Jungfercur zu unternehmen, gewann fie noch Zeit ihm zu fagen: Ach Gott, wie gern steckte ich Ihnen nun eine große golbene Dose in die Rocktasche! Denn erstlich - hatte ich felber Gine, und Sie zugleich und wenn auch nicht zugleich, doch fo gut als Idy. Mit einer golbenen Dose tritt man gan; anders auf, benn welcher Doctor wird fich dentt Jeder - eine faufen? - es ift also eine fogenannte Dant = und Chrendofe - als wenn die Rafen fich um Saus, Sof und Staat vorzüglich verdient gemacht. Aber Gie haben nur Gine, von einer weiß Gott ichon wie lange todten Schilbkrote. Und nun foll ich

Thre liebe weiße runde Sand gar ohne Ringe babinfab= ren feben, und fo gern wie Mndoctor Sammer ftectte ich Ihnen gern alle Finger voll Schmarrachten, und Rarfiole! Denn Er hatte Zwei goldene Dofen, Zwei: namlich eine Ministerville, voll Dring = Regent, und eine Oppositionedose mit Spagniol oder Parifer - nach ben politischen Conjecturen, und nachdem er nun zu Ginem oder dem Undern folder mandelbaren Berren fubr: ja er nahm fie spater ftets Beide mit, wenn von einer Krankheit zur andern der Gerr unterdef in bas Dberhaus gewackelt war zur Gegenparthei, wenn er bei ber Seinen angefangen zu wackeln und wanken: benn eine Dofe ift ein fehr procedurliches Geschent, und auf Mndoctors Dosen stand ber Name eines folden wo moglich gestorbenen Serren, und bas war febr leicht moglich - eingegraben mit der Jahreszahl, ein Paar Sabre vor feiner letten - alfo immer nicht gang ehren= haften - Rrankheit, mit der Theewiese: "Für Lebens= rettung" - meinem wackern Doctor Sammer. -Spater hatte er fie jum Wechstel auch noch mit Jume= len vom Juden. Denn immer Daffelbige haben und tragen: Rod, Befte, Sofen und Dofen, auch Sau= ben und Tucher - ich meine nur Gine und Gins bis an fein seliges Ende - zeigt Urmuth, Allen schädliche Armuth, aber bem Doctor am meiften! - Und die Ringe! - In ber Beit, da ich noch den ginnernen Efloffel = Stiel als filbernes Raffeeloffelden gebrauchen mußte, da waren freilich bie Steine erft faliche geborgte!

dann aber geborgte achte, geborgte Tophasen — zuleht bezahlte Diamanten. Doch ich habe Credit! Und ein Equi = Page! Uch Gott, daß ich Sie soll in geschickten Pferden und Wagen dahinrasseln sehen, das halten meine Augen nicht aus, ich muß mir die Ohren zu-halten; und sollte ich Sie wohl gar zu Fuße nach Hause stelen, wie einen gemeinen Rasanten, und noch dazu ohne rothplüschenen alten wie abrasirten Rasirbeutel — da rührt es mich gleich auf der Stelle! Ein Equi = Page ist das Erste. Wer zu Fuße kommt, der kann Nichts! Selbst kein Sprach =, Gesang = und Turn=Lehrer, kein Tanz =, Clavier = und Transchier = Meister; und er kann wirklich in London Nichts, sonst hatt' er Etwas in London, also auch Equipage. Der Schuß ist richtig! sagte Mydoctor.

Der neue Doctor war fertig, und sah noch mit einem dusteren Blick in den Spiegel, während er die Handschuh anzog. Frau hill bezupfte ihm die Halskrause und die Schleife, betrachtete ihr Doctorchen wohlgefällig, klopfte ihm auf die Backen und sagte: Noch Eins! — das Aller-aller Bichtigste von Allen! Ist nicht etwa eine oder die andere vornehme Dame von Ihrer Bekanntschaft? Da ware was zu machen, und ich hatte was im Sinn.

Marum? Mas? frug Er brangenb.

Nun ich benke jest nur, meinte fie. Gin vornehmer Kranker — Der rettet bem Doctor bas Leben, und bringt Ihn auf die Beine. Ich erinnere mich der Worte noch wohl: Den Arzt macht nicht berühmt, daß er Bielen das Leben erhalten hat, denn das vergessen die Leute, sund bieten dem Doctor dann kaum einen guten Morgen, oder guten Tag, der ihnen Monate und Jahre nicht allein geboten, sondern wirklich gesichen kat; nein, sondern daß er Viele — am liebssten Bornehme curirt hat, nämlich daß ihm Viele gesstorben sind, das vergist Keiner so leicht, am wenigsten die Bornehmen. Die Armen zählen nicht, und werden nicht gezählt. Nun kommt die Sache! Hat ein Doctor nun, was man sagt, abgeliesert — das gibt ihm und Andern Zutrauen und sest Ersahrung voraus — wenn es auch keine gibt, sagte Mydoctor Hammer.

Hatte sie nicht so gesprochen, Frau Mill, so hatte ich ihr geschwind noch eine sehr vornehme Freunzbin genannt, jest verheirathet, die ich sonst als Madzchen sehr oft mit ihrem Bruder vom Collegio aus noch bei ihren Aeltern gesehen, und die mir sehr wohl wollte, und vielleicht noch will, ja die in der Zeit, wo die jungen Madden mit Necht gleich Den heirathen wolzen, der ihres Herzens erste Entsaltung gesehn, und davon bezaubert ist — mich geheirathet hatte, wenn sie nicht selber glaubte, warten zu müssen auf mich. Aber in der Erwartung zogen ihr alle andere Wünsche der Madchen ins Herz, und die Kenntniß der

Welt, namlich: des Geldes, des Standes, der Berbindungen, die ihnen gar nichts taugt, und sie nur abwendig macht, ohne sie je mehr etwas so Liebem und Theuerem zuzuwenden. Deswegen aber bleibt sie mir werth, und besto mehr zu bedauern, so daß ich sie ihr nicht nenne, Frau Mill! Ich muß fort.

Sab' ich benn gefagt, daß Gie bie werthe Perfon curiren follen? Weiß ich benn, ob fie frank ift? Aber bas weiß ich, bag, wenn sie sich Ihnen zu Liebe und zur Ehre nur ein vierzehn Tage his drei Wochen frank stellte, namlich sich zu Bett legte, ja wenn ihre Krankheit gang namenlos bliebe - bag viele schone Damen, die erführen, daß Gie die arme franke Lady fo schon und blubend wieder hergestellt - und fo ihre Rrantheit verschwiegen, Gie überschwemmen wurden mit Briefen und Gold. Bum Lohne fonnte die gang charmante Person Ihnen bann aus Liebe Pferde und Wagen nebst auf ein Jahr voraus apanagirtem Rutscher Schenken, und ber Berr Mann mußte Gie noch fegnen, und die Equipage dahin - bas heißt baher zu Ihnen fahren feben! Remise und Stall ift leer! - Run? hat fie nun noch keinen Namen?

Ulte Here! — vielleicht morgen oder übermorgen! Sonst lauft sie noch heut zu Mylady Will: William!

Die Alte biß sich auf die Lippen und nahm die alte Here nicht übel, da Mydoctor wirklich blos in ber Zerstreuung ihr beutlich den Namen genannt.

Schon an ber Thur fprach fie vergnügt: Dun kann ich boch für bie Krone ein autes Mittaaseffen zu Abend beforgen! Denn Ihre Besuchsquince darf nicht angeriffen werben! Die wird mit einem Stud Brot und Rhabarber in irgend ein Stud von einem Rran= fen eingewickelt und vor der Sand noch in die leere Caffe gelegt. Da hat man immer Geld! ba giebt es immer Rranke, die Gott sei Dank nie aussterben! Und ja bas Rezept - wie ber General bie Marschordre fchreibt, hubsch eilig geschrieben, und etwas grabisch. fo, daß es kaum die ganze zusammengelaufene Upotheke zusammenbringt, und gleich nach zwei, brei Fragen an ben Rranken ohne langes Sumiliren; und hubsch theuere Medicin! benn was nur einen Denun foffet, bagu hat kaum ein Urmer Butrauen, geschweige ein Reicher; benn in der Krankheit glaubt Jeder eine große Unftren= gung, ein großes Opfer Gott und ben Menschen bringen zu muffen, alfo auch bem Doctor und Apothefer. Das macht die Gunde in bem Rranken, Die Reue, bie Schwache an Rraft und Berftand, fagte My= doctor.

Schon gut, schon gut; sprach er, die Thur offinend, und bas Stoßgebet ber jungen Doctoren betend, bie zu ihrem ersten offiziellen und offizinellen Kranken gehn.

Nun gehn Sie mit Gott! brudte ihm Frau Mill bie Sand; mit Gott an ihre Jungfercur! Denn -

a Nemine salus! von Gott kommt Gesundheit — sagte Mydoctor.

Der Turke grußte ehrerbietig in seiner Weise; er ließ den Doctor vorausgehn, mußte gegen seine Urt, ihm nacheilen; sie stiegen ein, und der Wagen rollte dahin, während Frau Mill vor Freude vergaß die Ohren sich zuzuhalten.

#### III.

## Der Engel.

Der Doctor ward in einem großen Sause bie Treppe hinauf in die Bibliothek gewiesen, wo ihn fein Begleiter einlud, sich niederzulassen und sich entfernte.

Usso nicht gleich an das Krankenbett! dachte er. Also sehr krank, oder nicht sehr. Eines gut, das Unzbere besser. Er hatte alle tausend Krankheiten im Kopfe, und alle Stroh Betten mit Kranken aus dem Elinicum zogen an ihm wie Geister vorüber. In welz che Apotheke aber sollte er das Nezept, empsehlen ja befehlen zu schieden. Denn Er war nun der Herr im Hause über Schweigen und Reden, Geld und Gut, Leben und Tod, Glück oder Unglück, od er gleich als Unsänger noch daran zweiselte. Sollte er die Löwenzapotheke rühmen? er kannte sie nicht; den Mohrenapotheker? Er hatte ihm, wie der heilige Geistapotheker, noch kein Geschenk gemacht. Keiner von allen Ablern,

Elephanten, Engeln und Raisern, weber Mahmud, Franz oder Nicolai hatte sich noch gerührt und sich witztern laffen. Also auf gut Glud — der Engel!

Siehe da dauchte ihm, als schwebe der Engel fcon herein mit einer - Banknote. Er fahe bie lieb: liche Geftalt an. Ja, es war die schone morgenlan= bische Tracht! es war das himmlische Gesicht! das Huge, bas, wie an ber Conne angegundet, brannte! und doch die fanfte Blaffe auf dem Untlig wie Licht, ohne Tag, ohne den leisesten Dammer der Morgen= rothe! Aber jest brach Rosengluth wie aus Bolken auf ihren Mangen hervor, die erdbeerrothen Lippen schlossen sich gepreßt, und die schwarzen Augen standen auf ihn geheftet, wie große schwarze bligende Corallen, und vergingen ihr, und das Madden erschien und war abwesend - ob sie zugleich auch so himmlisch gegenwärtig war, und faum brei Schritt vor ihm schweigend, und wie nicht die irdische Luft bes Aethers zum Dafein bedürfend, vor ihm ftand. Das Blatt entfiel ihrer Sand; er buckte fich und hob es auf. Er sah, es war noch nag und hielt es. Als er aber wieder auf die schone junge Geftalt fahe, da war fie vermandelt, und eine gang Undre. Sie lachelte; uber fich, ober uber ihn. Gie fußteihre rosigen Fingerspißen und legte bie Sand auf das Berg, um ihn zu begrußen. Gie deutete ihm, zu lefen, fich zu fegen! Go lange ftand fie; bann ging fie felber

leis und feste fich auf abenblanbisch, nicht eben zu fern, auf bem Sofa ihm gegenüber, stutte ben Urm unter, und schien ihn nicht zu bemerken, ober nicht ftoren zu wollen, noch zu burfen.

Der Doctor las nun unter Herzklopfen ben offenen Brief leife fur fich.

#### IV:

## Das Chehinderniß.

### "Lieber Doctor!"

"Buerft: Ber ber Patient ift: Gin Mann von acht "und vierzig Jahren, ja durch und durch berühmter "Acht und vierziger, wenn man bas ift, was man ift "und - trinet. Rerngefund. Erichrecken Gie "nicht! laufen Gie gutigst nicht fort! Denn bin ich "auch ferngefund - ba ich in taufend Fahrlichkeiten "zu Baffer und zu Lande, in Rrieg und Frieden bei "Cabel und Flasche, noch nicht Einen Tag frank ge= "wesen bin, wenn Gie rafende Bahnschmerzen nicht "zu ben Krankheiten gablen, indem die Berren Doc= "toren fagen: "Un Schmerzen ftirbt fein Menfch! "Schmerzen und Seulen heilen wir nicht," ja ein "gewiffer Frangofe fogar die Wohlthatigkeit der Schmer= "zen in Krankheiten erwiesen hat, wie alles in der "Medizin erwiesen ift, und Alles nur befreht - auf "Beit; wie unser unüberwindlicher turfischer Raifer,

"und zugleich turfifder Papft ohnlängft fo fcon es "ausgesprochen - fo ift boch meine Schale nicht "recht gefund. Denn ich bin leiber ein ausgezeichneter "Mensch; ich habe nämlich bas Roth ber Bangen -"es muß heraus - auf ber Rafe. Mit einem Wort: "ich habe eine rothe Nafe, und eine tuchtige, ba fie "fur einen Turten fogar nicht um Bieles zu groß ift. "Gottlob, daß es beraus ift! Und ich schreibe Ihnen "beswegen diefes Offene, damit bann bei ber Infpec= "tion des Patienten an mir, und am fichtbarften "Theile zwar, namlich im Geficht, - bas bei Uns "nur die Damen verschleiern bei Mord und Todtschlag "nicht mit einem Worte die Rebe ift. Im Dialog " vor Ihnen ftebend, werde ich Ihnen Muße laffen, ben "Rranken zu muftern und in Augenschein zu nehmen, "benn er funkelt beinabe, und wurde mir feloft aus "dem Schleier Scheinen, wenn ich bas Glud hatte, eine "Dame mit rother Rafe gu fein. Denn auf ber "Spige fremmt sich ber Schleier gewöhnlich. Der " Patient muß von Ihnen wie ein Taubftummer be= "handelt werden, denn er fann nur niefen - wenn "Ihnen dieß zur Explorirung nothig ift - oder Gie "muffen benten, es fei ein ftummer Gimpel, ein "Dompfaff, ein junger rother amerikanischer Rube, "oder ein durch das 10,000 Mal vergrößernde rothe "Connentelestop angeschenes ansehnliches Cochenille= " wurmchen, und der Patient ichluge fur diegmal in "die Thierarineifundes Es wird Sie alfo nicht irre

"machen durch Ungabe von taufenberlei Urfachen, als "ba maren: einige taufend Glafchen Ucht und vierziger, "die fein herr oder Borgefetter ihm vor der Mafe "weggetrunken, in Frankreich einige Daar Drhofte "Clairet und weißen Bourdeaux, in Greta als Phil= "bellene ein einziges Schock Bavile Enperwein, leider "catramirt, das heißt mit Dech verdorben, ober mit " Copreffenharz infam gemacht, aus Nectar zu umge= "Schlagenen Nedor; noch wird er Sie plagen mit "Bitten: ihn feiner Frau und feinen Rindern gu "retten; noch wird er fich felber burch Ungft über "vernommene - - Schaden, fondern in Beduld "etwanige Schmerzen und Thre Mittel bulben. Des= "wegen werden auch die lieben Thiere leichter und "fcneller geheilt, weil fie bem Urzt feine Urfache " der Krankheit anzeigen, fondern er es gang allein mit "der puren reinen Rrankheit als Rrankheit zu thun "hat, die eben blos und allein der Gegenstand der Bei= "lung des Doctors ift. Conft ware er ja Reiner! "und man konnte fich dreift vor allen Rrankheiten "buten, wenn fie Folgen von Urfachen maren, vor "benen man fich dann hutete, wenn man Berftand ., håtte. "

Das ift zu arg! fagte Doctor Silvati laut zu fich, und ftand auf; eine rothe Nase! die soll meine erste Kranke sein! Sollen wir Doctoren auch noch Rosmetister werden, wie die Mathematiker: Maschinisten, die Optiker! Brillenmacher, und die Chemiker: Weinpros

benerfinder? Sat Sofrates bie Philosophie vom Simmel auf die Erde in Schuhmacher = und Schneiberher= bergen geführt, follen Wir die himmlische Medizin auf Na -- . Er hielt inne, benn er fchamte fich. Er fabe auf bie fcone Turein. Gie lachelte erft fur fich in den Schoof, sahe auf, und lachelte ihn bann fo gutmuthig an! Und fo bacht' er nur, viel weniger unwillig: Rann man - und wenn der herr Laternen= trager bes Schonen Madchens Bater oder Bruder ift fann man nicht mit einer rothen Dafe felig leben und fterben? Denn wenn er tobt ift, wird fie ja wieder schneeweiß, daß die eigenen Beinflaschencollegen ihren Berrn Bruder in Bacho, und nun in Chrifto - nicht mehr fennen. Sochstens das Bischen fliegende Sige! - Ift fie im Winter ober hier in England das gange Sahr nicht fogar wohlthatig? als fchien' und bie Sonne warm in's Geficht, auch wenn ce ftodfinfter ift! Gibt fie ihren herren ober Borgefetten nicht den Unschein bes Reichthums? Denn bei dem beften Willen bagu, bringen es taufend arme Teufel mit ihrem tagtaglichen Biertelchen in der Weinftube nicht bis jum rothen Rafenorden, gleichsam bem vierzigften Brad in ber Maurerei ober Trinferei! Und erkennt nicht Jeber mit Seufzen ben Inhaber als Meifter vom Stuhl! -Barum ift er fein Mohr geworden? - benn fur biefe scheint wenigstens Uraf und Rum ohne folde Gire geschaffen, jum Lohne dafür, daß bie schwarzen Gelaven fo lange Buckerrobr mablen muffen. Waren alle

Menschen eitete Weiber, und ständen auf alle Fehler dieser Menschen gleich unmittelbar nur rothe Nasen, — wer würde damn nicht mit Freuden — auch groß und erwachsen — dem Teusel und allen seinen Werken entsagen, und ängstlich alle Fehler vermeiden? Schon badurch wäre die Doctorei aus! Aber leider hat der gute Herr seinen theuern Patienten immer vor Augen! und weil er ihn immersort anblickt, so wird er dadurch zum Hottentotten — bis er einschläst.

Er machte årgerlich eine Bewegung mit dem Briefe, ja er ware lieber gegangen — da siel eine Banknote heraus, die aufgehoben und wohlbesehen, eine Zehn=Pfundnote war. Us sie in der mit Seide gesfütterten Seitentasche auf dem Herzen verwahrt war, seufzte er bei sich: So muß ich denn wohl in den sauern Apfel — die rothe Nase beißen! Er setze sich wieder, wendete um und las:

"Inliegende Aleinigkeit soll Sie, lieber Doctor, "nur dazu bewegen, über den Brief hinweg, sich da "vor Ihnen das Mädchen, meine liebe Mirza anzu"sehen, wenn es nicht schon geschehen ist. Deswegen "habe ich sie zu Ueberreicherin dieses und zu Ihrer "Beissterin gemacht. Ich fürchte nicht, daß sie sich in "sie verliebt, lieber alter Hammer" —

## - Mirza feufste jest eben. -

Silvati mußte wieder feufzen, und wieder lacheln, und hatte eine rothe Mafe barauf gestanden. Inhaber ber-Shefere neue Roy. 111. fetben hat sich betrogen, bacht' er nicht ohne Besorgnise Aber Sie, sie sieht ja mich nicht an! — Und nach einer flüchtigen wehmuthigen Empfindung las er weiter:

"Nicht mabe, meine Mirga ift schon? - febr "Schon? - Ihre Rafe ist weiß wie die Lilienhaut ihres "Gesichtes. Aber sie ist auch eine Lilie an Unschuld. "eine Rosenknospe an Liebe, (obgleich Mirga fchon "Rose heißt) ein Beilchen an Bescheibenheit, und ich "glaube auch eine gelbe Crokustulpe an Eifersucht -"bie ben Mannern Schmeichelnbste Gigenschaft an einer "Frau, wenn auch eben feine Geltenheit an einer Tur-"fin; benn erftlich ift bas Beib überall auf Erben ein "Weib, und Zwei sind überall Zwei, und Drei -"Drei; und boch wiederum nicht! benn wenn fie Ginem "Manne gehoren, werden es Dreifig - nicht Beiber, "fondern Medeen, die, wenn ber Mann - in Europa "also nur ein Turke - ein Tirann ift, wie wir Tur-"fen find, bann felbit bas brennende Rleid, bas fie ber "Unbern gern auf den Leib wunschen - ftillschweigend "tragen muffen, und barin schweigend zu Ufche werden. "Wenn Ihnen alfo Mirja gefällt -"

— Silvati sah hin. Sie hatte sich mit bem Haupt zurückgelehnt, als wenn sie schlummerte, sie sahe blaß aus, als wenn sie ohnmächtig wäre; und er bachte: wenn Ihr lieber etwas fehlte! — nur Etwas — — Ich! — bann wäre die Heilung sicher, benn bas Specisicum wär' — Ich!

"also Mirza gefällt —" las er, um fortzufahren, wieder im Briefe weiter. Ja boch ja, fie gefällt! Es ift burch bie Situation zum rasend werden! Der Mann schlägt sich selber.

"Wenn Ihnen also Mirza gefällt, so soll Sie "bas wieder nur bagu bewegen - bag Gie mir fie "gleichsam erschaffen, wie ein Gott, gum zweiten Male "fchenken; wie ein Mufti ober Rabi - fie mir gum "Weibe geben, und bas blos daburdh: baf Gie mich "au einem gang gewöhnlichen Menschen mit gang ordi= "nairer Rafe machen. Denn meine ift extraordinair ,, - besonders an einem Turken, und wird in Rumeli " und Unaball fo fchwer gefunden, wie ein eben fo gro= "Ber Rubin. Denn ob ich gleich ein geborner und er= "Jogener Englander bin, fo verbot mir Michts - ein "Turte zu werden und zu fein. Befonders da ich fru-"her ein Philhellene war, und vielleicht manchen Tur-"fen vom Pferde in die Erde geholfen, was mir nun "bitterlich leid thut. Sa ich bezahlte ihnen lieber alle "bei Ravarin zu ben Bolken gestiegenen Schiffe mit "baarem Belbe, wenn es fo weit langte, und wenn ich " das Leben meiner Landesleute und meiner Bun = " de sleute bamit zuruckerkaufen fonnte! Gie haben als "Doctor fein Recht, mich fo fdwachfinnig wie einen "Cretin zu Schelten. Ich war fruher Unitarier -"Socinianer, der oft vergebens die Bittschrift um Muf-"bebung der Corporations = und Teft = Ucte mit unter= "fchrieben; war mein Schritt groß ober nicht - groß,

"ja ber Schritt ift febr groß bis ju Ginem Gott ?! "Und nun bin ich ein Mahometanischer Protestant. "Einer ber Bairetti, der Borguglichsten und Reinsten "von den vier Sauptsetten. Ich habe nur Ginen, .. ja nur bie mahre Balfte, bes ichonften Berfes aus "bem Coran auswendig gelernt und, lieber Doc "tor, an Einem Berfe - Den auf alle Kalle ange= "wandt, Den immer gebacht, immer gethan, gefehrt "in allen Dingen, geliebt in allen Dingen — hat die "gange Welt auf immer genug zu thun. Und ber "Bers heißt: "Es ift ein Gott." Darin ftedt Welt "und Weltgeschichte, alle Runfre und Wiffenschaften, "Jurisprudenz, Theologie und Medizin, alfo Sie auch, "lieber hammer - und einst bas Doctoren = und .. Weltgericht! Allen anbern Rram und Gram bin ich "los - bis auf die rothe Rafe, die ich feinem Brau-"tigam, felbft feinem griechischen Corfaren wunsche -"ich bente an ben Bers. Denn Mirga ftofit fich an "ihren Purpur, Gie ficht hold mir entgegenkommend, "ja lieb mich an, bis ber Carfunkel zum Magnet ihrer "Hugen wird, und fie lachelt - und dieg Lacheln "fann ich durch den Tod nicht leiden! - bis ich gor= "nig werde, also mich noch mehr in Flammen fete -"und fie feufzet. Das fticht mir im Bergen! ja ich "risfire den Herzpolyp von einer puren rothen Rafe. "Denn wie gern macht' ich Mirza gludlich. Sie ist "ein armes Rind reicher Heltern, bas Cretenfer in die "Erde gegraben bis an das Kinn - und über die ich

"im Dunkeln foblperte, benn fie war eingeschlafen. "Sie ftohnte nun laut. Ich grub fie aus bei Mon= "denschein und fah ihre gange Schonheit nicht - benn "in mir ging eine Berwandlung vor. Gie flagte bann ", fanft von mir fortgeführt, "" fchuchtern fich zurück: "wendend, um ihren Bater Agareth, der nicht fern "von ihrem lebendigen Grabe, gefpeift, wie am nacht= "lichen himmel unter den Sternen schwebte. Sie "wimmerte brauf im Schlafe um ihre Mutter, um "ihre Bruder, die - - - Doch genug. Rache "für Rade Scheint nur gerecht. Mich Schreckte fie fort. "Die Pole meiner Liebe und meines Saffes festen fich "um, und somit mein ganges Wefen. Und glauben "Sie gutigft nicht, daß Ich ber Ginzige bin, ber gum "Is - Lamm inclinirt! Nein - ungahlige Manner; "benn wie Diele hatten nicht lieber vier Beiber, Gine "immer junger als die Undre. Und welche Rolgen "hatte ein freilich gang irreligiofer Religionskrieg, ba "wir nur heimlich, fo Gott will, Alle an Ginen Gott "glauben. Schlage Niemand Feuer in bas Stüberfche "Feuerwert, fonft brennen alle Geftalten und Bilber "bei Tage vor ber Beit ab. - Roch die Racht ging "ich über in die Bestung. Jest will ich benn an Ihr "gut machen, was ich an ihren Genoffen verbrochen, "und was habe ich mit rother Rafe armer Teufel "Befferes als Mich, - ohne Diefelbe? Bas hat "Mirza Befferes, ja nur Underes auf der Welt als "Mich, wenn fie mich liebt? Und bas Clement gu

" dieser kleinen Welt in der Welt, ber Che, ift ba, "namlich die Rafe. Gie feben alfo, lieber Doctor, "wie hochwichtig und nothpeinlich unter folden pragra= "virenden Umftanden die rothe Rafe wird. Gie fteigt "bis zum Kurchtbaren in meiner - Bermunschung! "Ich bin eines reichen Baders Cohn - meines Ba= "ters Dfen ift mir im Sause noch heilig wie ber, in "welchem die drei feurigen Manner - mahrscheinlich "eine Urt unverbrennlicher Spanier gingen; - vor "ihm hat mein Bater gewaltet; - und biefen Dfen "fulle ich Ihnen, wie Ataliba fein Zimmer den Spas "niern, aus - mit was Gie wollen, mit filbernen "Broten, ober goldenen Semmeln, wenn Sie mich "von der Drang - Utang = Nase - erlosen. Dabei "fällt mir der Troft ein, daß fie blau noch - himm= "lischer mare."

"Mit Zuversicht zur Medizin überhaupt und zu "Ihnen ins gang besondere, lieber hammer."

"She"

"Ben = John. "

## "Postscript."

"Seit ich Muselmann bin, trinke ich wie bie "Unbern, nur erlaubten, im siebenten Jahrhundert "noch nicht mit dem lieben Jamaika und Umerika "erfundenen Urak, Cogniak, Rum — nicht Wein.

"Gesehe bin ich Englander als Mensch gewohnt nach "dem Buchstaben zu halten; so wie dann auch Das zu "thun, wes sie nicht verbieten! Indes bin ich bereit, "noch einmal in diesem Puncte Apostat zu werden — "(denn im Andern riskirte ich von meinem Samson "den Dolch in den Leib) — und Ihren medizinischen "Glauben anzunehmen, und so getreu zu befolgen, wie "meinen Verd."

"Idem. "

("Gebe Gott, nicht mehr lange!")

### V.

## Der Philoturf.

Draugen schlug es jest breimal in die hohle hand. Mirza erhob sich, nahte langfam, und nahm mit zwei Fingern ben Brief bescheiden jurud, und mahrend fie die Augen niederschlug, grußte fie ihn zum Abschied wie vor, und bas ungluckliche schone Madchen behielt noch im Fortgeben, gedankenvoll ober gedankenlos die Sand auf bem Bergen. Er batte bem - Inhaber lieber bas reizenbste Wefen, bas er je gefehn, nicht gum Weibe gefchenet, wenn es bemobngeachtet nicht ein Undrer, ein verheiratheter ober nicht fo turfifch gefinn= ter Doctor wie Er gethan; ober wenn er die Berhalt= niffe des armen Rindes zu lofen vermocht, und wenn Ihr das willeommen gewesen? Aber so ift die Welt, fo eisern; sprach er, und wie die Fliegen im Spinnen= neg, find die meiften Menfchen gefangen, ein Raub bes Schickfals, und hangen bann an bem Sabchen beffelben matt und fiumm, eingewickelt in ihre Berbalt=

nisse, die Tobte in ihre Linnen. Er ward trüb, und frug sich selbst: Aber hab' ich auch Etwas für Sie gethan, wie Ben-John? hab' ich Kraft und Willen — wie Er vielleicht um Mirza gethan: nur den Einzigen Bers zu meinem Glaubensbekenntniß zu machen? — Und doch besah er mit einer Art von Schadensreude, im Spiegel seine an Farbe ganze — triviale Nase, und bedauerte einen Menschen, der sogar Eine von ächtem Rubin, ja von Rosendiamant hätte. Und so that ihm wirklich Ben-John leid, und Ihn und sich und Mirza im Sinne, gedacht' er der Worte:

Alles ift ein Ungluck, Was am Leben hindert! Rubia = Stille Lufte Wenn wir schiffen wollen, Nichts, fein Deut im Gadel Wenn ber Bettler bittet. Gold in allen Taschen Wenn die Morder nahen, Manzeit und ber Schnupfen. Schon fein und gefangen, Sich am Sochzeitbette Derb das Schienbein ftogen. Diefer nicht gefallen, Jene nicht belieben, Bei ber Holdgewillten Die gelegne Stunde Midit zu treffen - Mles, Alles ift ein unglück, Was am Leben hindert!

Test trat ein kräftiger Mann ein, groß, ja heroisch. Ueberrascht blieb er stehen. Seine Züge waren ernst und düster, ja sie hatten etwas Spöttissches, Bitteres, und der sarkastische Ton des Briefes schien dem Doctor ein Zeichen mehr, daß Sarkasmus und Fronie nur das Wetterleuchten einer, aus irgend einer Ursache, an ihrem reinsten schössten Leben und Glück verzweiselten Seele sei; — armer Ben-John! den der leicht um das Haupt geschlungene kostdare Shawl, die lange egyptische Tadackspfeise, der grüne Castan und die weiten langen gelbseidenen Hosen nicht schon zum Türken machten. Aber die gekreuzten Messer in dem Gurt schienen eben besto weniger nicht zum Scherze getragen, und dem Worte "bei Mord und Todtschlag" das Phrasenartige zu benehmen.

Während er ihm langsam nahte, blies er heftig ben Nauch aus bem Munde, um nicht auf einmal in völliger Glorie zu erscheinen, stand nun, und sprach: Sie sind nicht Doctor Hammer!

#### - Doctor Silvati. -

Mein Samson hat sich schon entschulbigt — Sie haben den Brief gelesen?

Ward ftumm bejaht.

Und nun maß er bie angenehme Bilbung bes jungen Mannes, indem er vielleicht bedachte, daß nicht allein Ihm Mirza gefallen haben moge, fondern auch Ihr der tabellose ehrwurdige Doctor. Er trat ihm jest auf Einen Schritt nahe - aber er unterhielt fich nur mit ihm, in die Fensterbruftung gelehnt, und frug, ob fein Bater nicht langst nach Canada gegangen? und ob Gir Med, der Cherif, der wegen der Roth mit fei= ner kranken Tochter Alceste, und mit seiner verwegenen schönen Frau, lieber Need - oder Noth heißen mochte, nicht sein Bermandter sei? Dann waren fie Beibe verwandt, benn ber arme Cherif fei feiner unglucklichen Mutter Schwestersohn, und er wolle ihm Dem em= pfehlen. Er fprach auf die Bejahung feiner Fragen weniger gereizt, erzählte, daß fein Bater - ein con= fequenter Mann, ber in theurer Zeit die Brote nicht fleiner gebacken, und in wohlfeiler Zeit nicht größer, und sie lieber verschenkt als sie billiger zu laffen von ihm verlangt, immer bem Ministerium anzuhan= gen, und durch die Rleidung, fichtbar und verftanblich, beffen Richtung und Ginn zu bezeichnen. Diefer Gehorfam, der ihm schon fruher ben Namen bes politischen Wettermannes erworben, habe ihn jest in eine Lage versett, aus der er sich nicht mehr wickeln könne. — Nicht mahr, frug er ploglich, bas Leben bes Menschen wahrt siebenzig Sahr? Doch vorerft bavon genug. Nun beantworten Sie ben Brief, weitlauftiger Better, aber furg!

Silvati fette fich, verfdrieb ihm die Mastentur,

verordnete das Dabei, und schloß unter trockenem Weinen mit den Worten: Wenn die Vorbereitungen zur Hochzeit drei Wochen dauern, so konnen sie heut noch begonnen werben."

Ben = John hatte fchon unter bem Schreiben über bie Achfel gelefen, und lachelte gufrieden. Alber, frug er, in buftern Ernft übergebend, fannst Du auch schwo: ren? Better! und fah ihn babei burchbringend an; gang furg, nur bier auf meinen Dold, und bei ihm, mehr begehr' id nicht. Giche, fagt' er, mein Bater war ein ftrenger Mann, und ich habe feine Rache ge= erbt. Bor zwei Sahren, ais ich gurud fam, ift er erft geftorben, um fie felbft fo lange auszuüben, Go hat er geliebt. Hier im Saufe ift noch ein Rran= fer! Gin Alter! Er halt ben Menschen fo beilig, und jede Rrankheis von Merzten so unheilbar, eben weil fie fcon die Seilung der Natur fei, daß er gewiß lieber fturbe, als einem Suronen nur einen Gran Magnefia einzugeben. Und so heilig halt er auch fich. Du kannst mir, wenn Du ihn gesehn, nur fagen: wie ich ihn erhalten, was ich ihm unter bie Speise mi= fchen foll. Aber! Gin Argt muß die Rrantheit jedes feiner Rranten verschweigen; aber wohl thut er, fag' Ich! wenn Er auch ben Rranken verschweigt — und den Tobten. - Willst Du schworen! - Du follst nicht schweren! fagt Gott, ich glaube wenigstens, noch

heut; Und, Du sollst schwören! Gott zum Trote — sagen die Coroner. Auch Hannibals Vater ließ sich Nache schwören. Wer geschworen hat, wahr oder falsch, Nache oder Liebe, hat keine Ruhe. Glaube mir das! Du sollst sehen, Vetter. Nun komm!

### VI.

## Die Falfchmunger = Wertftatt.

Sie gingen nun die Treppe hinab, rechts in bas lange Sintergebaude, bas an einen fleinen Garten fließ, worin ein Springbrunnen feinen vollen Bafferftrahl wie ein Ballfischfind im Sonnenschein platschern ließ. Das lette Zimmer der Reihe derfelben, war ohne Fenfter. Ben = John verschloß hinter ihnen die Thur, und bat bann ben Better, fich in bas Bett zu legen, bas beim Scheine bes Tages burch bie offene Thur noch gefehn. Es gefchah mit Berwunderung. Ben = John legte fich zu ihm, und auf einen Druck an einem verborgenen Werke, fenkten fie fich fanft zwei Stockwerk 'tief hinun= ter. In dem Gange, den fie nun betraten, fchimmerte ihnen Licht aus einem Zimmer entgegen. Aber die Thur war verschloffen. Ben = John fprach an berfelben leise in langen Zwischenraumen breimal: "Gin" -. Darauf erwiederte es barin mit alter fcmadjer Stimme: "Beder." 2018 barauf Ben = John: "ift" gefagt,

ericbien ein alter Mann an ber runden biden Glasfcheibe in der Thur und fprach : "auch"; "ein" fette Ben-John die Ginlafiworte fort, fort: "Menich" fcbloß ber Alte. "Clariffa war ein Engeb!" feufzte Ben= John. Run schloß ber Alte auf. Alles war hier von maffiven Glas = Werkfruden erbaut, in Cement gelegt und fchimmerte grunlich. Ben = John gab dem blinden Allten die Hand, und frug: wie alt ist das junge Weib! - Und er antwortete: "neun und fechzig Sahr neun Monat neun Stunden und neun Minuten." - Gott fei Dank! entgegnete Ben = John; nun durfte der Ba= ter nur noch brei Monat um eine Sterbliche weinen! Schlaft sie ruhig? - "Sehr ruhig." - Was macht ber Anecht über Leben und Tod? - "Ich fürchte, er wird fein Urtheil bald bom Berrn barüber em= pfangen.

Eilen wir! fprach Ben = John zu Silvati und brehte an einem metallenen Knopf in der Wand. Rasber schwirrten leise. Die getäselte Decke that sich auf. Ein Bett kam herab, sie legten sich hinein, und die Maschinerie hob sie darin in die Hohe, der Fußboden schloß und sie befanden sich in einem wunderlich erhellzten, mit Glaswerkstücken gewölbten Saale, sehr trocken, rein, ja prachtvoll.

Silvati sahe in einem vergoldeten Lehnstuhle einen Greis. Sein Untlig war ehrwürdig, ja majestätisch, wie das eines staatsgefangenen Königs. Silberweißes Haar beckte noch reichlich, ja voll, sein Haupt; sein Bart

war lang und filberweiß. Sein weites Gewand wat von veilchenblauem Sammet. Er schlief, die Hande ruhevoll im Schooße gefaltet.

Ben = John beutete mit finfirer Geberbe Gilvati auf ihn bin. Gine Theane fam in fein Auge, und als er fich erft genau überzeugt: ber Rrante Schlafe, ging er, mit der ftummen Weifung zuruck zu bleiben, von ihm weg in den Fond des Saales, wo das gelbliche Licht durch eine runde Definung, fo groß wie der Sprinabrunnen benn man horte ihn platschern - sonnenhell durch bas Waffer, und burch die große diche gelbliche Blasscheibe herabquoll, die wohlverwahrt und befestigt die Deffnung becte. Unter biefer nahen großen, nur wie burch gol= dene Abendivolken scheinenden Conne, fahe Gilvati betroffen hinblickend einen filberhellen Ernstallenen Sarto: phag, barin eine liebliche, schone, junge Geftalt wie schlafend, kostbar und glücklich bewahrt, mit geschliffe= nem Arnstall bedeckt, so daß sie wie in funkelndem Re= genbogen, oder in blibendem ftrablendem Thaue ichwebte. Ben = John kniecte an bemfelben nieder, und leute feine Stirn baran. Und fo wandt' er fein Huge ab; er fuchte fich zu sammeln, und ben Kranken vor ihm zu beobachten, in beffen Betrachtung er verfant.

Der Greis sprach jest im Schlafe. Silvati regte sich nicht, und horte auf die leisen Worte. "Du kommst nun von Orford, mein lieber Sohn — sprach er in vaterlich ermahnendem Tone langsam — Du bist nun ein Urzt; und ob gleich wider meinen, vielleicht

nicht meinen besten Willen, so freue ich mich boch berglich! Mein befter Wille war es, aber meine Liebe wollte Dich bavor behuten. Wie Plutarch im Timo: leon - der feinen Bruder ermordet - fo fchon fagt : Ber eine große That thut, muß banach ein festes Berg haben - fo behalte Du immer ein feftes Berg, unerschütterlich durch alle beine Verschen, die nicht aus= bleiben konnen, so lange blos die Aerzte - Aerzte find, und Dein guter Wille fei bas Ufpl, worein Du flüchtest vor den Thranen der Bater um ihre Rinder, vor der Blaffe der Mutter um ihren Mann, vor der bescheidenen Bitte ber Waisen — vielleicht an Deiner Thure — um Brot, bas ihnen ber Bater erworben, der sie erzogen und verforgt hatte, wenn er gelebt. Mur Engel, allwiffende Geifter, fonnten und follten Merzte fein! Aber wiffe, wenn Du ben gewiffen Geift, ben guten Willen, die unermudete Menschenliebe haft - bann bift Du ein Engel! Und ich glaube, wie ich schon geglaubt, als Du in der Wiege lagft, als Du einft die findischen Borte voll Scheu zu mir fprachft: Bater, bift Du ber liebe Gott? - fo glaube ich noch: Du bist ein Engel. Glaube bas auch! Man hort und fagt: die Frauen feien die Engel, die ber Berr auf bie Erbe gefandt zum Glud der Menschen in ihrem -Glud und ihren Freuden', jum Trofte und noch jum Blud in ihren Leiben. Deine Mutter hat mit feinem unedlen Bort, feiner zweideutigen Miene, feiner nur fo irdischen handlung mir die Meinung widerlegt -

fie gab, als ware Alles das Ihre; fie nahm Nichts, als konne fie es in dem himmel nicht brauchen, in dem fie fast sichtbar mit ihrer Seele wohnte."

- Er hielt bei biefen Worten inne; er weinte innerlid, und boch quoll auch eine Thrane unter fei= nen geschloffenen Augenlidern hervor - bann fuhr er gesammelt fort: - "und bennoch glaub' ich: bie Merzte find bie Engel auf Erben, und um es recht ju fein, fo voll Unichuld, daß sie es nicht wiffen und glauben, wie die unschuldige schone Jungfrau nicht weiß und nicht glaubt: wie schon und unschuldig fie ift! Gie begleiten wie der Engel Tobia das Menschengeschlecht auf bem Wege burch die rathlose, hulflose Erde. Dhne fie, haben die Menfchengenerationen fchneller gewechfelt. Mit ihnen, werden ihrer Weniger, benn Jedes weilet langer beim Fefte bes Lebens. Die Merzte allein find auf dem rechten Wege, baburch, daß fie die Menschen Alle nur als ben Menschen überhaupt ansehen, und in Einem Korper Ulle erforschen. Run fehlt nur noch, daß sie auch Alle ihrem Inneren nach — ihrer Schulbigfeit: gleich gut ju fein, erkennen. Denn daß in bem Menschengeschlecht ein unbesorgter unfterblicher Geift wohnt, das wird nur bem Urzte recht flar, wenn er es wie einen Strom babinwogen, von guten und bofen Eigenschaften, von schmabligen und preis= würdigen Leidenschaften bahin geriffen fieht, nicht allein in offenbare furgdauernde große, sondern in ftille, blut= lofe, ewige Rriege, feinen Schmerg, feine Gefahr,

keine Art bes Todes scheuenb — als habe es gar keinen Leib, nicht einmal wähnend, er koste nur einen Twopence pro Stuck. So ist benn ber Arzt gleichsam ein Feldarzt in immer offenem Lager. Alle im Kampse bes Lebens Verwundeten kommen zu ihm, alle Fehler der Leiber und der Seelen soll er gut machen, übler daran, als ein Beichtvater, der sie ihnen — vergiebt. Und in den neuen Fährlichkeiten auf der wandelnden Erde, unter den gleichsam neuen Gestirnen, soll er immer wechseln, immer lernen; vorausahnden möcht' er, was dem neuen Geschlechte zustoßen wird, um nicht mit seiner Weisheit zu spat zu kommen."

Der Greis verstummte eine Zeit auf biese Worte und schien sehr betrubt. Dann streckte er die Hand aus, und sprach bewegt und dem Erwachen nabe:

"Gieb mir beine Sand."

Silvati gab ihm die Seine, um dabei feinen Puls zu fuhlen.

"So"! fuhr ber Greis fort: Und bennoch — wie viel Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit gehört zum Arzt, und hinterher wie viel Festigkeit, sein Berkahren gut zu heißen. Daher thut ein — weichherziger Arzt sehr übel, der fortstudirt, und in zwanzig Jahren entdeckt, wie viel Menschen er hatte erhalten konnen! Das halt Keiner aus — und schon darum verdienen sie die größte Höslichkeit und Ehrsurcht von dem Bolk, daß sie solcher Gefahr sich unterziehen. Und es ist ein

wahres Glück, daß auch die Aerzte sterben — wie die Meisten sterben, so früh — besonders vor neu entebeckten Heilmitteln und Systemen, auch wenn sie Spätere wieder verwarsen. Hippokrates hätte sich wenigstens zwanzig Male gehangen, ersäuft und dergleichen, wenn er die vielen Rettungsmethoden erlebt bis auf die neueste Eurart mit — Wasser! — Nun lebe wohl! Ziehe hin! Mich siehst Du nicht wieder. Mache dem deutschen Namen Deines Vaters Seligo Ehre!" —

In bem Wahn, von feinem Cohne Seligo auf im= mer Abschied zu nehmen, erhob fich der Greis aus dem Stuhl, und ob er gleich bie Mugen geoffnet, fiel er bod) - bem Sohne an die Bruft, umarmte ihn, und weinte felige Thranen eines Baters. Dann erkannte er sich - sahe den Fremden an, und sprach: Uch, Du bist nicht mein Cohn, mein Seligo! Und boch, wie glucklich macht ber Traum - ich hab' ihn wieber= gesehn! Und so verbarg er fein Gesicht an Gilvati. Da fturmte Ben = John herbei, und rif fie aus einan= ber. Geligo! fprach er ftreng zu bem Greife, und schüchtern wie ein Rind, feste er fich folgfam wieder in feinen Sorgenstuhl und faltete die Sande wieder. Und zu Silvati fprach Ben = John: Du weißt nun feinen Namen! Goll ich Dich und Ihn und Mich und bie Tobte bort, Alle erfaufen, wenn ich bas Bafferwerk beschwore! - Und wirklich griff er mit Macht in einen gewaltigen Ring.

Gilvati hemmte feine Sand faft mit Bewalt und

fagte: Kann Ich dafür? — Ben-John aber, die Rechte noch immer im Ringe, und mit der Linken steif ausgestreckt ihn mit gespannter Kraft an der Brust festhaltend, stand lange stumm und sinnend; dann ließ er ihn los und sprach mit Gewicht: das beste Mittel zur Verschwiegenheit ist ein überzeugender Grund dazu — eine scheuerregende Wahrheit. Du sollst sie wissen! Tritt näher zu Clarissa! und sinde uns gerechter als Jene, die einst Polydos zu jenen Todten lebend in die Grust verschlossen!

## VII.

# Clariffa.

Du weißt, fprach Ben-John, als fie Beibe, Giner bieffeit, der Undere jenfeit der fconen, himmelblauge= fleibeten Tobten ftanden - es gibt noch feine Schau= fpielerschulen, als bas Leben! Schneiber, Bader, Doc= toren, Abvocaten fann man zunftmäßig bilben; fur ben Schauspieler ift noch feine besondere Facultat eröffnet, obgleich bas Schauspiel heut noch fo nothwendig fur das Bolk ift — als Brot, oder Manna in der Bufte bes Lebens. Daber find die Schaufpieler faft lauter Genie's, bas beißt, in allen Professionen in allen Facultaten verungludte Menfchen, Gobne ber Ubli: gen und Burgerlichen - felten bes Bauernftandes; denn ber Bauer verunglucht felten, und fein Stand ift wie bas Meer, aus welchem alle großen und fchonen Wolken, die dann eine Zeit über die Erde hinschweben, gestiegen find, und wohin fie fich alle wieber, zu Maffer geworben, verlaufen. Much bie Schaufpielerin: nen find meift verungludte Cheweiber, luftige, lodere Beiffige, entführter verlaffener Madchen, ober folche, bie auf Liebhaber = Theatern Geschmack bekommen. Alle aber weiblichen Gefchlechtes, die gleich und gern aufho: ren zu spielen, wenn sie Jemand von dem Theater wegheirathen will, worauf benn meift ihre gange Un= ftrengung ausgeht, was ihre gartlichen Blice, ins allgemeine Publicum - wie in's Blaue - verschwendet, beweisen; und ihre Kunstliebe stammt nur aus der Bunftliebe, verliert fich im Chebett, und fie behal= ten nichts von aller ihrer Liebe, als die gelben abges schminkten Backen und Bahnlucken. Mein Berr Bater hatte nun fein Schauspielerftudium vor dem Bachofen gemacht; bei dem Einfauern, Ruhren, Anten und Schieben des Brotes hatte er den Grund zur mufikalischen Begleitung ber Bande bei ber Declamation ge= legt; beim Tofen der Mahlsteine und der Rader in der Muble, hatte er fein lauttonendes Draan gebildet; beim Berkaufen von Brot und Semmeln, hinten und vorn gezupft, die tournure erworben, zugleich den Di= und Trialog ftubirt; und vom Bater zu ftreng gehalten - war er bem Monolog auf die Spur gekommen. Rurg, es gibt fein Geschaft, wobei und wodurch man nicht ein Schauspieler werben konnte, wenn nur noch Gelegenheit dabei ist, Schulden zu machen, das Berdienst feiner Mitspieler im menschlichen Leben ge= schickt herabzusegen, Seden zu beneiden, dem es beffer geht, sich phantaftisch fleiden zu lernen — und wenn es Damen find: ben berüchtigten und bald fo mohl-

thatigen Schleier geborig fliegen zu laffen. Damit ich nicht icheine, auf irgend Jemanden mit dem bekannten Baunspfahl zu weisen, so sage ich fehr ruhig, bag bas Alles vor funfzig Jahren fo war, und daß trot bem boch die Schauspielkunft und die Schauspieler - felbst als einstechare Servants to his Majest - auch die Schauspielerinnen, wenn nicht in boch ften Ehren, doch in hochster Gunst standen. - Du horft, ich bin febr rubia, und leidenschaftslos, Dir das Alles hier vor die= fem ichonen, jungen, treuen und liebenden Beibe gu fagen. Denn bas war fie, bei Mord und Todtschlag, wie ich und jeder gute Sohn verfichert, denn fie mar - meine Mutter! Meine theure Mutter also aina von einem so lieben Schne, wie ich bin, als fechszehn= jahriges liebevolles Madchen naturlich noch nichts wiffend, und aller Vorstellung von mir, wie ich hier stehe, durchaus baar. - Ach! - unterbrach er sich - hatte das liebe Madchen wohl gehen fehn mogen! ich hatte fie an bem Rleide gezupft, und fie gebeten: liebe Mut= ter, gebe nicht! fo mahr ich lebe, Du gehft in ben Tob, und glaubst nur in das Schauspielhaus in Coventgar den zu gehn, um meinen, mir gang unbefannten Berrn Bater zu fehn, der fo fcon ift, fo fcon fpielt, baß die Schnupftuch = oder Schauspieler = Siegesfahnen= bandler ten guten Abfat loben, feitdem er fpielt bas bedfie Lob, bas man einem Schauspieler geben fann; ja ich mußte felber weinen über ihn, wenn ich nur wenigstens Mugen batte! - Aber ich mußte auch

keine Lunge und Zunge haben, benn bie schöne feurige Clarissa hörte mich nicht, und ging an ihres Baters, Lord Ostmoreland's Seite, getrost, ja froh ins Theater, als hätte sie mich schon groß geschn, und gewünscht, ber kleine sechs Fuß sechs Zoll hohe Mann — sei ihr Kind. Meinen Herrn Bater sehen, hören — und sich in den edlen Prinzen verlieben, den er tragirte, und schwören, nur sein Weib zu werden, sobald er nur aus seiner Carriere zu reißen sei — das Alles war Eins, und so gewiß wie zweimal Eins Zwei ist, nicht sind. Denn wo zweimal Eins Zwei ist, da ist eine gute She, und heirathen mußte Er sie, damit sie ihn mit ihrem Gold — und mit ihrer Liebe wie Thau überschütte — denn der arme Prinz war sehr unglücklich und sehr arm. Dem konnte sie helsen!

Sie wollte sich krank stellen, um ihren schon sehr im Beten gewandten und auf den Knicen sast die zu Ihr vorgerückten Andeter von sich zu halten. Darüber ward sie wirklich so krank, daß dem Bater zuleht nichts übrig blied, als der Bater zu sein, den Lord zu vergessen und meinen Bater und mich holen zu lassen, ihm das schone leidende Mädchen zu zeigen, ihm zu sagen, daß sie ganz undändig — nämlich reich sei, und ihn fast sußssällig zu bitten, die unter der seidenen Decke zum Ausstrecken bereit gehaltene Hand aus Barmherzzigkeit anzunehmen. Er sahe Clarissa jest zum ersten Mal und war ein junger Mann, ein Mensch, ja was noch mehr ist, ein Schauspieler, und kniecte so eben

nieber, und — ba sturmte der Anbeter herein, ris ihn in das Nebenzimmer, und verhieß ihm sein ganzes ansehnliches Bischen Vermögen, wenn er Garricks auf Lieblosigkeit aus anderweitiger Liebe gegründeten Ebelmuth nachahmen wolle, und eine recht niederträchtige Nolle — wo möglich mit schönstem Vuckel ausstaffürt, spielen wolle, damit Clarissa den vorigen Prinzen vom jegigen Vucklichen unterscheiden lerne und sehe, daß ein Schauspieler manchmal recht schön und gut, und ein andermal recht häßlich auf schlecht sein könne — und boch immer nur ein armer Schauspieler sei und — weiter nichts!

Das " weiter nichts" foll meinen vielfach fetirten, bas heißt in vielen guten - bas beißt gut=fchmausen= ben Saufern, mit Feten beladnen Sorrn Bater verdrof= fen haben. Er muß fich aber schnell gefaßt haben! Denn er hat zugefagt und die schon fertige Ucte der Schenkung langfam eingestedt, um feine unanftanbige Gile mit Geldeinsteden zu verrathen. Jaudgend ift ber Unbeter an's Bett feiner Clariffa geflogen und ge= fallen - aber fie hatte nun auch nicht nur den Prin= zen wieder gefehn, der um fie aufrichtige Thranen vergoffen, sondern auch den in dem geheimnisvollen Bim= mer, aus bem weichen, warmen, einsamen Bett noch viel holdseliger anzuschauenden und sie anschmachtenden jungen Mann - ben Menschen gewahrt und erkannt, und mag ohngefahr so kalt und fühllos und taub, ja Schreckenblag vor bem Unbeter gelegen haben - wie

bas gute Beib nun hier vor und. Aber nicht fo ftumm, benn fie hat einen Bell ausgestoßen, ber meinem Bater baneben burch Mart und Bein getrungen, und felber nun rafend verliebt gemacht, ohne auf Gelb und Gut und auf Barmherzigfeit Rudficht zu nehmen. Du fiehft alfo fcon baraus, herr Better Doctor, mein Bater ift ein außerordentlicher Schauspieler gewefen, ber auch über Liebe = heudheln auf allen Gaffen, Marktplagen, in allen Zimmern und Rerfern - laut Scenerie und Borfdrift - nicht die Liebe verlernt. Er ging nun fpielen. Aber mas? - Das angefagte abscheuliche Stud - benn auch bamals gab ve schon welche, und fie find feine Erfindung bes neunzehnten Sahrhunderts, war abgefagt aus Krankheit einer Uctrice, die also auch ichon damals erfranken burften, wenn fie gefrantt wurden; ja es ift moglich, daß es jenes Mal wirklich eine Ginbildung gewesen, benn fie hatte fich meinen herrn Bater eingebildet, und bie Sahrt gu Clariffa erfahren. Mus bem Erfolg aber geht hervor, bağ mein Berr Bater ber ichon oft vorgefallenen Unecbote eine neue Bendung hat geben wollen. Bum Schreck fahe ber Unbeter ihn in derfelben gefahrlichen Rolle gang abicheulich : gottlich, gang himmlisch = teuflisch fpielen, Clariffa aber blos englisch, bag fie in Dhnmacht gefallen, fo daß Berlobung noch in ber Loge gewesen, als alle Zeugen fich verlaufen. Die Entruftung bes Unbeters aber, ber uber ben ichandlichften Betrug gefchricen, ber jemals gespielt worden fei, ja ihn laut in ber Stadt

umberpofaunt, hat auch ben Bater ber jungen Frau erbittert, fo daß er fie ftillschweigend entlaffen, und ihr nur bas Bermogen ihrer Mutter fill auf den Tifch gelegt, bas mein Bater wehmuthig eingeftedt, um wieder ein Bader zu werden, ba gu jener Beit biscre= bitirte wurmstichige Schauspieler noch nicht nach Calcutta, Umerifa, oder Paris geben tonnen, und bas alte verheirathete Publicum ihn fireng gerichtet und verbannt, wenn gleich bas junge, heiratheluftige Publi= cum, befonders aber alle damaligen Schauspieler ibn beimlich herzlich gebilligt, und nur gewinscht, in gleich= aolbene Liebesnege gang unauffigbar zu verfallen. Da= für hat nun fein Laden gewimmelt von Deugierigen -Runden; alfo auch vornehme Damen haben eine eigene Urt belicater, von ihm erfundner Ben = Johns = Ruchen febr langfam bei ihm zu genießen gerubet, und fo bat er bas Gluck gehabt: Modebacker zu werden, wobei er allen Schaufpielern und ihren Weibern und Rindern, was fie nur bei ihm holen wollen, an Butterwaare und Brot, gratis verabreicht, und nichts Altbackenes, fondern wo moglich auch knisprig und im Munde zergehend.

Hier meine liebe Mutter aber ist eine pure Abzgottin — leiber sehr Vieler gewesen. Denn siehe, hier biese rechte weiße Hand, die jest so still liegt, hat durch das Fensterchen unermüblich das ausgesuchteste schönste Vrot und Semmel hinausgelangt — und die Eigenschaft gehabt, kein Geld von allen Armen dafür

herein zu langen. Wozu mein Herr Bater gelacht, baß ihm die Thranen auf ben Baden geftanden, ihr das goldene Haubchen geküft, und aus einem alten, ja wohl spanischen Stucke die Verse beclamitt:

D möchte jedes gressen Hauses Tochter Herab zu niedern armen Leuten steigen! Da wäre sie die Reiche! wie sie nicht Es ist als Weib des Neichen, dem sein Gold Nie langt. Geschäh's, dann könnte selbst ein König Sein Kind einmal gesegnet sehn vom Volke, Geliebt von ihrem Mann — und selber glücklich!

Und jest ift es grade noch Zeit — Dir, als geftrengem Herrn Doctor, meinen Herrn Bater zu zeigen.

Er öffnete bei diesen Worten die Thur einer avomatisch duftenden Nische, und Silvati sahe den Bäcker John vor sich sigen in seiner mehlbestaubten Reidung und seinem mehlbestaubten Haar, einen mullerblauen Wams an, eine weiße seine Schurze vor. Nur seine Augen waren zu, seine übrige Gestalt aber durch kostbare Kunst wohl erhalten. Ihm zur Seite lag unter einer Glasglocke "das letzte Brot, das er gebacken."

Das war er! fprach Ben-John weich. Das ist er noch für mich im Herzen. Er brückte dem Alten die alte Hand, rückte ihm das blausammtene Kappchen mit goldener Troddel aus der Stirn, sah ihn noch freundlich an, verschloß ihn wieder in seinem Kammerstein und sprach: Nun ihr Todten, last Euch die Zeit nicht lang werden, denn den Lebendigen wird sie schwer!

Sebt, zu Gilvati gewandt, fuhr er fort: Darauf ward Deine Mutter frant, mein John - erzählte mir ber Bater. - aber ich muß lieber felber ergablen, fonft ftor' ich ben Mann hier brinnen in feiner Rube, und ich fürchte er bricht hervor voll Grimm, wie er ba war! Gie ift gefahrlich frant gewesen, über und über roth, und bald wieder blaß - wie fie hier liegt. Den Bater that breifache Ungft befallen: Ungft der Liebe, baß Sie ihn verlieren follte, und Mich ihren Sohn - ein Mixtum Compositum von Bader, Schaufpieler und Lord; Ungft, baß ihr Bater nicht fomme, noch ehe sie sterbe, und sich mit ihr versohne, wozu er Hoffnung gemacht - benn mein Vater hatte mich einjahriges Rind ihm an seine Stubenthur gefest und mir einen Bettel mit ben Worten angehangen : "Großvater, fomm! Deine Tochter will fterben, und fieh mich nur an, sie ist meine Mutter!" - Wenn Du nun, lieber Better, als Doctor, noch mehr Gewicht auf großes Bermogen legft, als auf folche Rindereien, fo muß ich Dir fagen, um bie Rettung ober ben Tob meiner Mutter noch wichtiger zu machen - baß ber Großvater ohne Berfohnung benn meinem Bater einft fein großes Bermögen gewiß entzog, und daß ich backen mußte, um - Brot zu haben. Das war die britte Ungft! Der Bater hatte einen aus der Fremde blind heimgekehrten Schornsteinfeger in's Saus genommen, weil er aus Freude ber Wiederkehr - die Stadtmauer gefüßt hatte! obgleich alle die Seinen geftorben waren,

und vielleicht eben beswegen hatte er die Steine — statt der Lieben geküßt. Der war nun allein im Hause, als mich der Vater dem Großvater hingetragen. Der Arzt der todten Muteer hier war jener Alte dort im goldenen Sorgenstuhl, der Doctor Seligo, damals ein junger Mann — was Du mir glauben wirst, da die Menschen an die Bezauberung, ja die Herrei des Himmels und der Erde gewohnt sind, daß Kinder zuleht zu Greisen werden — und Menschen zu Staub und Erde! Asche ist nicht mehr Mode in Europa, nur in Indien bei den Sutti!

Mein zeitlebens gesunder Großvater hat gar feinen Arzt für Clariffa gewollt, und gefagt: Nun - und gewiß noch lange, wenn nicht in Ewigkeit - hat ein Hausvater das herrliche, fouveraine Recht, gar feinen Doctor in fein Saus zu rufen, und wenn Er felbft ftumm ift, und alle die Seinigen etwa an ber Peft - und ba Jeder an jeder Rrankheit fterben kann, fo ist fein großer Unterschied, an welcher fie - in ben let= ten Bugen liegen. Mur bor ben Docken hat man einen fo souverainen Respect, daß man befiehlt - jedoch nicht bei Lebensstrafe - sie einzuimpfen; oder man ift fo überzeugt von dem Mittel. Und wird man von allen andern Mitteln fich fo specifisch überzeugt halten, dann o bann wird die Medicin als wohlthatige Tirannei ausgeubt werden. Denn wer gang flug ware, burfte ja auch mit ber Wahrheit wie mit ber Aufklarung ein Tirann sein - Agenda sunt cogenda. Da indeß

ber Hausvater nicht die Krankheit auswählen kann, die in das Haus kommen foll, so hat man denn Zustrauen zu diesem oder jenem Arzt — da Einer so wenig Wunder thun kann als der Andre, und wenn er könnte, nicht dürste, da das eine Pfuscherei in das geistliche Fach wäre — das Recht zugestanden, nach einem beliedigen Arzte zu schieken, ja Briefe die in die Ferne zu schreiben, und ganz unbekannte ärztliche Weischeit in den Zeitungen aufzusordern, für dieses oder jenes Necept zu schieken. Ich meine damit nicht die alte Betkur par distance, wo — zwei Kranke, ein Leiblicher und ein Geistiger in Einer und derselben Minute den Himmel bitten, ihnen ihre Sünde zu vergeben: daß sie seine Weltordnung für ein Kaleidoscop halten; oder wie er es ausgedrückt.

Mein herr Bater hat also Seligo geholt, ber mit schon das chinesische Porzellan = Fieber curirt — aber ihm frei von dem beängsteten Herzen gesagt: der Hausvater hat auch das Necht, sich gewisse Mittel und Prozeduren, Eurarten — besonders Proden des Urztes hösslichst zu verbieten, ja gröblichst zu verbieten, und der Staat verbietet das nicht, weil er es nicht hindern kann, wenn er nicht in jedes Haus Gesundheitspolizeizgensdarmen einlegen will, und dazu könnte er nur am Ende die Hausväter selber alle vertauschen und umquartieren. Eine gewisse Urt von Vernunft und Eigenregierung in allen Haupt= und Hals=Sachen ist also selbst in dem fast zu Tode gouvernirtesten Lande nicht aus=

zurotten. Und ich - ich habe fie auch, und verbitte mir jedes Mittel, das nicht hundert Jahr geholfen hat! Indessen — ber Hausherr ift aber nur so weit der Herr im Sause, so weit er's verfteht - und das ift in allen Dingen nicht weit. Denn alle Handwerker und Runftler find die Glieder bes Einen gangen Menfchen, und Jeder erscheint Jedem, um ihn zu ergangen, und fahrt bann wieder aus einander wie Gifenstaub vor bem negativen Pole des Magnetes, sammelt sich wie= der wo anders zu einem anderen Zwecke, und hilft ein flüchtiges schwebendes Ganzes bilben, wo grade was Positives es fordert. Go fommt auch der Doctor. Run - Schenke ich Ihnen mein Vertrauen, bochge= priesener Berr Doctor Seligo, und frage nicht, ob die Arznei auch nicht schaden wird, die helfen soll. Denn ich bin außer mir.

Das sahe Seligo und verzieh ihm die Worte wie die Angst.

Dem Arzt aber Vertrauen schenken, heißt nicht weniger als ihm sein eigenes Gluck und das Leben der Seinen auf Eredit leihen — und ohne Burgschaft. Freilich mochte die Mutter sehr krank sein, vielleicht wirklich zum Tobe, und Seligo hatte abstehen sollen, Hand an zu legen, wo Gott seine Hand daran gelegt — Er hatte nicht sollen ihr Tod werden. Denn als letzen Versuch, oder erste Probe einer neuen Methode aus Rusland, ließ er die schwache Frau ausstehen, und von dem blinden Schornsteinseger aus diesem Wasser-

eimer hier, der den schwarzen Flor um hat, mit eise kaltem Wasser begießen. Sie fank hin, sie stieß einen Schrei aus, und der eingetretene Vater empfing sein sterbendes Weib in den Armen. Seligo war erschrocken, der Vater trostlos, ingrimmig und rachekochend. Denn Clarissa's Vater sollte eben mit mir kommen — und er kam wirklich, um seiner Tochter die Augen zuzudrücken. Dann ging er schluchzend ohne ein Wort zu sagen.

Der Bater aber war Mann genug, feine Rache jest zu bezähmen, um fie ficher nachher zu vollenden. Er beschenkte Geligo reichlich fur feine Bemuhung, benn ber Rrante mag genesen ober fierben - er muß - wie der Todtengraber, und wenn auch feine Saufer Millionen Sahre bis nach bem jungften Tage hielten und behielten - boch immer bekommen, und hat bas erfte Recht, felbft vor dem Barter und Upotheker, auf Alles was der Todte, ober die arme Witwe und die fieben Baifen nur je und nur noch befigen, felbft auf bas trodene Brot auf bem Tifche bes Bettlers. Denn bas Leben ift ein fostbarer Schat, auch feine Erhaitung muß fostbar fein. Er gablte ihm hundert neue Bui= neen auf ben Tifch, und um nicht ben Unschein zu haben, als empfinde er gar nichts über die That, was unmoglich gefchienen, außerte er nur fein Bedauern ohngefahr fo: immer neue Krankheiten machen neue Berfuche nothig, ja ihr mußt noch versuchen, die welt= bekannten uralten beilbaren Rrankheiten curiren gu lernen, geschweige die unheilbaren! Und so will ich mich nicht beschweren, wenn Gie, mein herr Doctor, fich felbst auf den Kirchhof versuchen — das ift nobel! oder wenn Sie und Ihre Collegen ein neues Mittel, eine neue Methode mit den alten Patienten am zwedmäßig= ften zuerst mit Ersparung der andern Hinrichtungskoften an - abzuthuenden Delinquenten versuchen und bann an vielen armen Teufeln und Teufelinnen in Rranken= häusern erharten; am liebsten aber nach bem neuesten Sufteme an Gefunben, wie man ja lernen fann, Einen vom Baffertobe zu retten — ber nicht ertrunken ift! Ein Beilmittel = Comitée - es gibt ja fo viele! bestätigte bann bas Berfahren; bann burften es Profesforen erft lehren, und was Reiner gelernt hatte, durfte Riemand, wie nicht lehren, so noch viel weniger aus= üben. So aber haben Sie - wollt' ich fagen die Merzte (hat mein Bater gesagt und fich verbeffert) eine fast gräßliche Gewalt und Freiheit über ber Rranten, ja ber Gefunden Leben. Gie halten bas Diplom in den Banden, und find privilegirt, nach allen neuen Metho= ben mit allen kaum in der Welt warmen Mitteln gu bispensiren, als wenn bie Praxis, nicht die Untersu= djung nur eine freie Runft ware - und fo wird Einer oder Gine, zum Beifpiel: meine fcone gute liebe Clariffa burch einen mittelbaren Freund der Beil= funde: den Doctor Tappert in Philadelphia hingeriche tet - zwei Undre burch die Doctoren Fuscher und Mehrso in Spanien, drei Dritte durch die Speculan:

ten Junghans ober Altmaß in Mexico! — Sie werben uns doch die Ehre erzeigen, hinter Ihrer Patientin herzufahren? Es ist so schon und satisfacirend!

Seligo verneigte sich und ging. Er ließ ihn gehen, und fiel in Ohnmacht. Aber spåter, in der Nacht von ihm zu einem entlegenen Kranken verlangt, ergriff er ihn mit dem Schornsteinseger und ließ ihn hier in die alte Falschmunzer - Werkstatt verschwinden, worin er nun schon gegen acht und vierzig Jahre verschwunzen ist.

Dier foll er bleiben, wo moglich lebendig, bis Clariffa fiebengig Sahre alt ift. Mein Berr Bater bier brinnen hat dabei auf einen Mitteldurchschnitt der Le= bensjahre ber heutigen frivolen Menschen und ber bis auf den Athemzug fein casculirenden Gesellschaften, bie gegen das gange abgetretene Bermogen eine Leibrente versprechen und auch gewähren, nicht Rudficht genom= men. Die Bibel hat ihm gefagt: Des Menschen Les ben wahret Siebenzig - wenn's hoch kommt Achtzig; und wenn es ift tofflich gewesen, so ift es Muhe und Arbeit gewesen - bei Clariffa fogar: Tob, bei Geligo nur: Gefangenschaft! Wohlthat an Ihm und Andern! Dier hat er studirt - hier diese Bande voll Bucher im gangen Saale. Alles Neue wird ihm verschafft, ja er ift - auswärtiges correspondirendes Mitalied vieler Gesellschaften, er hat viele seiner Preisschriften gefront gefeben - Illes unter fremden Ramen. Er ift der Stifter einer neuen Lebensverficherungs=

Gefellschaft, und ihr haupt. Co weise ift er gewor: den : er nimmt keine Medicin ein! und so gewissenhaft : er giebt feine! Go groß ift fein Bertrauen gur Ber= nunft bes Menschen. Berkenne in mir nun nicht ben Sohn meiner Mutter, als wunsche ich nicht : er fehre in die Welt, und befehre und lehre. Moge fein Leben nicht aus fein, bevor feine Zeit aus ift; fie ift nur noch furz. Aber ich laffe feine Minute nach. Ift Claviffa fiebenzig Jahr - bann! Denn mein Bater fagte: die Natur gleicht endlich Alles aus. Es gibt eine Beit, wo Jeder sich fur glucklich halten fann wenn er fann. Bis gum breißigsten Sahre jammert eine Safliche mit Recht, daß fie nicht schon ift; bann ift ihr Jammer eitel; bis zum fechzigsten flagt ein Mann mit Recht, daß feine Rrafte abgenommen; bann ift feine Rlage unnaturlich. Wem Jemand geftorben ift, fei es Rind, Bater, Mutter, Bruder oder Schwefter, der hat einen nicht gleichgultigen Grund gur Beruhigung, wenn der Früherdahingeschiedene in feinem Grabe nun seine fiebenzig Sahre alt ift - bann mare er ja doch todt - und fein Leben ware nur Muhe und Arbeit gewesen! Warum nun nicht lieber: Rube und Friede? Darum will ich nicht mehr weinen, wenn Clariffa fiebenzig Sahr alt geworden in Ruhe und Kriede! - Co fagte mein Bater und fo fuhl' ich ihm leichter noch; benn ich habe nur verloren, was ich nie befessen - eine Mutter. Lord Ditmoreland hat auf bem Bett, wo die Rinder alle wieder gute Rinber find, und ihre Rinder - Enkel ja Engel, wie ber zum himmel Rehrende nun beutlich fieht, - bie eine Balfte feines Bermogens dem Cohne feiner zweiten Tochter, bem Sherif Ned vermacht und Mir die anbere Salfte nicht entzogen. Darum hat mein Berr Bater von feinem Bermogen dem alten Geligo als wahrscheinliches Softrum für alle moaliche Curen, Die er so oft glucklich gewesen, gar nicht unternehmen zu burfen, jahrlich tausend Guineen bestimmt. Macht dato acht und vierzig taufend Guineen. Bielleicht hat er auch außer dem Gibe mich burch bas fo lange ihn vorzuhaltende Gelb - die Intereffen, binden wollen. Du fiehst, wir sind gerecht und geracht, aber auch billig und willig. Ich glaube, Du bift nun überzeugt, nicht mehr entruftet - geftehe es nur, weit= lauftiger Better Doctor auch getroftet und - gewarnt um zu fchweigen. Sonft bleibe gleich lieber bier! Ber= ftehst Du mich?

Ich verstehe Englisch, erwiederte Silvati lachelnd. Ich scheine nur noch etwas ergriffen — als neuer Doctor von diesem Alten.

Run so gehe, und sieh, was ihm fehlt.

Und so that Silvati, während Ben-John bei ber Mutter blieb. Er forschte bescheiben. Aber der Greis sagte ihm nur zuletzt auf alle seine Fragen: Mir fehlt die Freiheit; sonst macht mich Nichts gesund, ja die bloße Sehnsucht nach ihr halt mich nur noch auf Erden.

Alles Undre gethan, ist Nichts gethan! Alles Andre gegeben, ist Nichts gegeben! Alles Andre genommen, ist Nichts genommen! Nimm es hin! Nur andere meine Speisen und Getranke nicht, die ich aus Hunger endlich genießen müßte; mische keine Mittel darunzter — Du verdirbst mir meine Constitution. Denn was dem Leidenden nicht heilsam ist — ist Gift. Geh' und verschaffe mir — mein Mittel! oder nur meinen Sohn! oder seine Tochter! — Dort lächeln sie mich nur gemalt so sehnschaft an, gehe, gehe, Du einziger Mensch, den ich hier gesehen — sei ein Mensch. Sonst — hab' ich Geduld.

Silvati getraute sich nicht ihm ein Wort zu sagen. Denn Ben=John kam und führte ihn fort. Aber auch um hinaus an das Tageslicht zu gelangen, waren wie in der Maurerloge — Worte nothig, damit dem blin- ben Warter, der in der Dunkelheit hier wie droben zu Tage lebte, nicht der Nechte in falschen Kleidern entskomme. Denn Ben=John sprach: Schornsteinfeger.

"Bader," fprach Jener — - tehre — , bade"

- wohl! -

"— wohl!" — war die Antwort. Droben verschrieb Silvati die Mittel, den Greis durch leibliche starkende Stoffe bei Kraft zu erhalten, da der Leib nur zuletzt erst von der Seele wie ein fertiges Werk vom Meister

abfalle, der Mensch ein Doppelwesen werde, aber der Leib so lange auch zurück auf den Geist wirke, wie schon — Trunkne bewiesen, und hungrige Berg = und See-Lappen.

Mirza hatte es zu machen gewußt, daß sie Silvati begegnete, als er schied. Sie stand bescheiben lächelnd, und doch hocherrothet, mit niedergeschlagenen Augen da, während er ihr Gewand streifte. Wie ein Blit suhr es durch seine Glieder. Im Wagen drückte ihm Ben-John eine Hundert-Pfund-Note noch auf ben Mund, als Siegel, und er rollte wie trunken nach Hause.

### VIII.

## Der Lanzettenfrieg.

Mls Menich war Silvati fehr unzufrieden. Durch arges Migverstandniß hatte er einen Schat gesehen, ber feine ganze Seele angezogen, er hatte eine heilige Ehr= furcht vor der Welt bekommen, die ben Schat enthielt. Kitlicher als eine Maffe gediegen Gold, London, Stra-Ben, Saufer, Mauern, waren ihm alle fonderbar ehrs wurdig geworden, wie Muschelschaalen bem Perlenfischer. benn in eben auch nur so gewohnlichen rothen Biegel= fteinen war die Krone der Perlen - Mirza von ibm gefunden worden. "Gefunden!" verspottete er fich felbft, und vermochte faum die Gedanken genug gu fammeln, um in fein rubricirtes Doctorbuch in Folio: Datum, Rranke — Ben = John und Seligo — Rrankheit, Prognose, Berordnung und Recept eingutragen. Die Rubrik zum Berlauf und zu geheimen Unmerkungen fullte feine Phantafie mit bem zur Berwunfdjung lieblichen und reizenden Gemalde der 20160= brandinischen Sochzeit aus, das fein Raphael erreicht

hat, und bie Ratur nur bes Jahres vielleicht taufend Mal durch ihre lebendigen Bilder geheim übertrifft. -Alls Argt war er schreckend gewarnt, und höchlich ents ruftet; wenn keine Gefahr barauf geftanben, hatte er gern die Kalfdmungerwerkstatt durch bas feche hundert Mann ftarke Bataillon feiner herren Collegen gefturmt gesehen - Mirga befreit, Geligo erloft, und Ben = John und ben todten Backer erfauft! Aber - Cla: riffa, bachte er, und befahl einzuhalten! Er verwahrte fein Geld. Denn als neuer Doctor hatte er Ur= fache, zufrieden zu sein; benn er hatte - per tot discrimina rerum - in brei Stunden gegen acht hun= bert Thaler verdient, ober- boch bekommen, lachelte er, und eine frembe Begier unter bem Bilbe ber aurea Praxis zog wie ein schwarzer Beift in ibn ein.

Frau Mill aber, die er verwundert im Sonntagsstaate gesunden, setzte ihm in diesem entscheidenden Augenblicke noch sehr zur Unzeit eine goldene ausgemachte
Dose hin, die ihren glühenden Spiegel ihm zeigte.
In derselben lag ein "kaum unterscheidbarer Ning von
Straus" wie sie sagte. Während seiner Neugier
aber hatte auch sie die Nubrik — "rothe Nase" gelesen, als sie ihm bittere Vorwürse machte, seine Jungfercur an diese geseht zu haben. Empsiehlt Sie BenJohn an Mit-Patienten, jammerte sie, sind Sie bei
Zweien — Dreien glücklich, so sind Sie unglücklich!
und erhalten, wie ein Gesängniß, den Namen: "Nother."

- - Cie fcnupfte vor Jammer und Born, und fprad): ein neuer Doctor, ber noch auf feinem, ge= fchweige festem Fuße steht, muß sich vor allen bebent= lichen, besonders gefährlichen Euren in Acht nehmen! Da war Mydoctor Hammer gewißiger! Das Bolk ift einmal so dumm wie eine vernagelte Ranone, erzählte er mir einmal, die ba fteif und fest glaubt, felbst der Tod, wenn er Kranke gefund mache, sei ein gescheidter, glucklicher Doctor, und wenn dem Doctor der Uftronomie, Paraphraftus Theocelfus die Rranken fturben, fo habe er wenigstens nicht mehr Glud als Berffand. Gluck ift die Sauptsache, befonders beim Doctoriren, und es ift ein mahres Glud, daß die Menschen gelun= gene Curen nicht der getroffenen Ordnung der Ratur zuschreiben, fondern dem Glucke; migrathene aber bem Unglude, nicht bem Unverstande; sonst waren bie Merzte glucklich, fagt' er. Denn einen Patienten umbringen, bat Paraphraftus gefagt, fagte My-Sammer, ift fein Unglud, und benfelben gefund machen, ift fein Gluck, vielmehr ift es der Ausgang und bas Ende, welches Indiction gibt, wie erfahren und geschickt ein Medicus ift.

Die in ihrer Kunst gewiß sind, sind gewiß auch bie glucklichen Uerzte, die Undern sind die Unglucklichen! versetze Silvati.

Gewiß — im Gewiffen! hat My-Hammer ge- fagt; fuhr Frau Mill fort. Doch meinte er: Glud

wird noch lange Glud fein, fang bisweilen aus bem fchonen Liebe ben Bers:

"Unser Bischen Unverstand

und spielte bamit bescheiben in feinen Guren auf gute Naturen, aut Wetter, aute Pflege, oder auf die gute Provideng an. Er war aber auch aus Erfahrung vorsichtig, benn als er sein schweres Umt angetreten, haben ihm einige Neider und Practicanten eine Politik spielen wollen, und ihn als schon ziemlich applausirten ober beklatschten, ja oft beraus gerufenen Urat zu fol= chen Rranken empfohlen, von benen er jedoch nur noch bas Eine Bein außer bem Grabe gefehn, ober die schon alle Buchsen ausgekoftet und ausgebraucht, und befperat worden sind. Aber er hat klüglich gewartet, bis einer hoben fürstlichen Derson nur ein Kleines gefehlt, was bei Ihnen gleich ein Großes ift, ober wo bereits durch Mube und Fleiß der Undern ein Serr glucklich in die sogenannte fritische Lage gebracht war, wo er mit bloger geriebener Semmel Bunter gethan. Den Possen hat er sich wohl gemerkt, und barum in feiner letten Rrankheit den Doctor Celigo - -

Seligo! Welchen Seligo? frug Silvati mit Haft. Ich kenne nur Einen! Wie alt ist er? Ein Funfziger. Seine Tochter war heute hier.

Mein Gott! ftohnte Gilvati.

Aber auch mein Gott! lassen Sie mich boch nur reben! ausreden! Sie sind heut' gar nicht so unterhaltend wie sonst!

Aber er mußte noch fragen: wie heißt sie dem? ist fie hubsch? wie alt?

Darauf antwortete Frau Mill furz ab. Sie fagte: Thirta; hubsch nicht sowohl als recht schon; und grade recht jung. Sie kam nach Ihnen, und hat gewiß einen Undern geholt. Alfo Mydoctor glaubte nachftens ber gottselige Doctor hammer zu heißen. Run fagt' er schon vorher oft, wenn er sich manchmal lobte: Ich bin nicht Dr. Frustra! aber auch nicht Dr. Gratis, ber für die Gur von allen Patienten nichts nimmt als das Leben! Und wahrscheinlich, sag' ich, wollte er fich auch nicht felber curiren, weil er das erftlich nicht geben mogen mochte, und Richts fur bie Gur befam. So collegialisch ware er gewiß mit sich umgegangen. Von fich felber nahm er nichts ein — Mir gab er auch nichts, wenn ich etwa pimpelte, benn fagt' er, er hatte mich zu lieb! Und fo leb' ich heute noch burch ben gu= ten Myboctor. Und bas bitte ich mir auch von Ihnen für alle meine treuen Dienste jum einzigen Danke aus! Also .. Aber" - sprach damals Mydoctor wohl über= legend: Uber welchen Biel=Rundigen Doctor foll ich nun abhalten durch meine Cur vom Geldverdienen? Wem foll ich die Schelle meines Todes anhangen? Denn curirt er mich Ja, fo beißt es: ber beruhmte Dr. 3d ift Gott fei Dant noch Doctor; curirt er

mich Nein, so ist er in allen meinen Hausen bisfamirt, und erhalt sie gewiß nicht zu Kunden. Feinde hatt' er genug — doch Dr. Seligo sollte die Schelle . . . .

- Ich modite boch hin! unterbrach fie Gilvati.

Wissen Sie Wo-hin? Wo wohnt er denn? ents gegnete sie, und erzählte nun die lange Geschichte, auf die er nicht hörte, und nur wieder vor sich hin sprach: Thirza ist ein reiches reiches Mädchen!

Wenn sie bas ware! Ich rebe zwar wiber meinen Bortheil, fiel Frau Mill ein; benn aute Nacht Saushalten, wenn eine Frau ins Saus fommt! aber ein Doctor ohne Frau wird nur fur einen halben Menschen angesehen, und aus Schen nur zu bem halben Menfchengeschlechte geholt, und er ift auch hart und eigen= finnig im Saufe. Ber aber einen Gewitterableiter im Saufe hat, ber geht dann mit Undern milder um und Schamt fich außer bem Saufe. Die gute Thirza ift arm - fie hat mir ihr Bergchen vom Salfe gegeben, fie nur bei Ihnen zu melben. Da ift es! ben Apothe= fer wollte fie ihre schwachen Dhrringe gum Pfande geben für die Medicin. Ich wünschte ihr guten Gingang und Musgang. Ihnen bachte sie gar nichts zu geben, weil sie ju einem neuen Doctor bes guten Butrauens lebt, baß er Zeit, Kleiß und Billigkeit hat. Gie wollte wiederfommen, wenn sie -

Da klingelte bie Saalthur. Frau Mill nahm biesen Augenblick wahr, wo er sie nicht lange schelten konnte, um ihm leiser zu sagen: Mylady Will: Wilstiam will Ihnen noch sehr wohl. Die liebe junge Frau war allein, das war mir lieb, denn da hat man Gebanken und ist willig. Erst zurnte sie — dann lachte sie, dann hörte sie, dann antwortete sie: Aber das müßte bald sein! Mylord kommt in vierzehn Tagen zurück. — Und so wird sie denn morgen Abend punkt sieden bei Tasel in großer Gesellschaft krank werden, und nach dem Doctor Silvati — Silvati! rusen. Sein Sie also bereit und ja sehr sauber angezogen. — Auch "die Annonsen" sind besorgt und bezahlt; ich hatte noch die alten, und beim Abschreiben ward natürzlich nur Ihr werther Name —

Der Fremde, in einen mobischen Seibenmantel gehüllt, kam herein; und in der Dammerung, welche die Franzosen "zwischen Hund und Wolf" nennen, vermochte Silvati auch jeht zwischen diesen nicht zu unterscheeiden, so gut und treu, so schlau und wild erschien ihm der hohe Mann, der, ein heft Papiere unter dem Arme tragend, jeht frug, ob er Doctor Silvati zu sehen die Ehre habe.

#### - Bu Befehl! -

Frau Mill wollte Licht bringen, wogegen er fich mit schwachen Augen entschuldigte. Silvati wollte barauf seine Fragen anwenden; aber er sprach lachelnd, er komme zu ihm nur als zu dem neuen Doctor. Ich heiße, zu Ihnen gesagt: Balandri, sprach er, und bin ein — Probenreiter der Lanzette; nicht aber so, daß ich welche austheile, sondern ich sammele welche, und wünschte recht herzlich, keinen so feinen artigen Mann vor mir zu haben! Jugend schadet Ihnen nicht; denn die jungen Aerzte sind meist begeistert für ihre Sache, und sind geborene Feinde, ich sage nicht Neider der altern.

Sie find fonderbar! außerte Silvati.

Richt so sehr, wie Sie glauben, da Ihnen ber große Kampf vielleicht nicht so bekannt ist, als ich Sie damit bekannt niachen kann. Man wird Ihnen wahrscheinlich von Seiten der noch sehr geheim wirkens den Lebensversicherung den Plan derselben mittheilen, und Sie einladen, in ihrem Sinne zu wirken. Ich komme darauf zu pranumeriren mit — hundert Pfund.

Ich kenne das Pamphlet nicht! belieben Sie sich zu sehen; der Titel heißt? entgegnete Silvati.

"Ich ber Herr bin Euer Arzt," antwortete Tenerz es scheint die alte Goldtinktur auf neues Papier gegossen — zuerst nur für Aerzte — die allen Menschen Leben und Gesundheit versichert — und nicht wie die übrigen Wohlloblichen sogenannten Lebensversicherungen — die Geld versichern, wenn der Berssicherte stirbt.

Silvati befann sid, baß et auf bem Tifche neben bem alten Seligo unter der Erde eine kleine Anzahl in Goldblech mit Rubinen besehte gebundene Buchlein mit bem in bas Golb getriebenen Titel: "Ich der Herr bin euer Arzt" gesehn, und sprach: ich habe den Titel gelesen — aber brach ab, denn er erschraf barüber.

Der Frembe legte die hundert Pfund hin.

Ich besitze es nicht — aber ich kann es vielleicht bekommen.

Ich habe nur pranumerirt, erwiederte Jener; forsbern Sie auch mehr.

Ift es benn so kostbar? lachelte Silvati.

Für uns, sprach der Fremde mit Würde, und die Spise des Mittelfingers auf seine Brust seisend; und dann durch Uns für Alle, und grade erst recht: wenn Leben ein Phantasiren, und die Welt eine Seisenblase wäre oder ist, denn das man dieß den ken kann, ist schon sehr bedenklich! Mit der Flüchtigkeit, ja Nichtigkeit derselben stiege das Pamphlet oder Traktatlein die zum wichtigsten Traktat! — Ich sehe, suhr er, mit den Augen blisend, fort, Sie belieben von mir wegzurüksen! Aber Sie werden sich neugierig wieder näher besmühen, wenn Sie an einem kleinen Plan, den ich geringerer Absicht wegen Ihnen zum Theil nur andeuten will, selbst als Frenhausdoctor Spuren von Versstand und Consequenz genug gewahren, um mir das Testimonium sanae mentis getrost zu ertheilen.

Frau Mill ging, Licht zu holen, leis mit dem Leuchster hinaus. Aber der Fremde stand auf und verriegelte heimlich die Thur hinter ihr. Darauf gab er Silvati

feine Terzerolen und sprach: Ich bin in Ihrer Gewalt! Tegt sprech' ich als bloßer Probenreiter. Zuvor noch Eins, oder Zwolf und Zwolf. Hier sind zwolf vornehm gebundene Gebetbucher, die wir Sie bitten, an vornehme Damen in gehöriger Angst zu vertheilen.

Sie find ein Cat . . . ? frug ihn Silvati ab-

Ein Cat...! antwortete Jener eben so kurz, und suhr fort: Für die Mühe des Aushändigens liegt für jedes Eremplar die Guinee bei — zwolf Guineen. Wenn und wo es noch nicht geschehen sein sollte, muß man die Aerzte weiser benugen, als da sind She =. Erzziehungs =, Erbschafts = sachen; wir, wir kommen erst, wenn der Tod auf der Zunge sigt, der also eine sehr kleine Person ist.

Sie sind ein Geift ...? frug Silvati wie vor. Und eben so kurz sprach Jener: ein Geift ....! nur ein Welt = Geift ..... Doch der ist Nebensache. Nun, zur versprochenen Nechtsertigung, zu dem Plane! Wir wollen nur ein Journal haben; und durch Krieg geschieht das am besten, wie bei allen Fabriken und Manufacturen, wenn es unwürdige Männer be wießen herabsest, das bringt Ausmerksamkeit, Lob, Verdienst, Glauben. Dann sest es liebe würdige Männer be wießen wießen herab, damit das Geschrei noch größer wird, und auf einmal so Biele, daß Alle in Ruhe bleiben, wenigstens die Guten, Gleichgültigen, Verständigen, Fosten; die Andern, Rachsüchtigen, Bessen, Uns

verftanbigen fangen ober verfangen fich; und vom Bolfe wie bas Blatt, bas fich ben Beften fo non-chalant gegenüberftellt, fur einen wichtigen guten Feind gehals ten - alfo gehalten, gelesen, gekauft. Alfo mahr= hafte grobe Beitrage honoriren wir - extra bes Redacteurs, pro Stud, lang ober furg, nur fleifd)= freffend oder farkaftifch, mit funfzig Buineen; bof= lich fich burchwindende, fogenannte Gevatterbriefe ober Moratorien - Memoriale werden als Brei zu Brei in den Hollander geworfen und abhorrescirt! Bon dem Allen weiß der Redacteur - Nichts, benn er ift ein allgemein = braver Mann, glaubt Gutes zu wirken und wirft es. Aber das ift die Runft: Wirkungen feiten, benugen und hauptfachlich: fie deuten. Sier ift ein Monatsgang von dem Journal, damit Gie fich in ben Ton stimmen; und hier find bie funfzig Guineen für Ihren Auffat und Ihren Namen.

Doch nicht fur meinen guten? frug Gilvati.

Sie haben nur einen Mohren zu waschen, namelich den Schmierurgus und Onotomen Herrn Ehristopher, ben — Anderleuts — Wagehals Wagebein, oder Haut und Kragen Wager, der dem armen Archieteken Herrn Klimm das unrechte rechte Bein abgelöst, das doch nur wie ein Sympathievogel-Mannchen mitlitt, das wahre leibende und bose linke aber ihm nicht mehr weh that, und von selbst dann besser geworden, so daß Herr Klimm, der sie so nothwendig braucht, wie die Gabel zwei Zinken, noch zwei gesunde Beine

hatte ohne seinen Teufel Christoph. So nennt er den Mohren, und hier ist der Brief von Herrn Klimm, und die Zeugnisse. Der Mohr ist übrigens der Haus— Arzt bei Mylady Ned.

Wenn sich die Sachen "bei Licht" so befänden, war Silvati zu ziemlicher Grobheit geneigt, und gab seine Hand im Zorne barauf.

Zweitens find bie Mergte ichon fehr beeintrachtigt burch ihre gleichsam zersprengten Gliedmaßen: die Trichiften oder Saar = und Platten = Schmierurgen , Deu= liften, Auristen, Dentisten, Rasisten zc., und so wird es bis auf die Frostballen herabgehen, und wir erleben noch Virtuofen auf bem Dedal, und jeder Tafte befonbers. Leicht war also der Rhabarber = Clubb ober Husschuß der Aerzte gegen die Apotheker gehebt, die hier alle Urmen curiren muffen. Die Elephanten, Lowen und andere Thiere, die Potentaten und Mohren, die Sonne, ber Mond und ber Morgen = und Abendstern 2c., follten nicht mehr kluger werden - von klug war noch feine Rede - fie follten nicht fo flug bleiben, fondern wo möglich wieder Thiere, ein Jedes nach sei= ner Urt, wild, wie in Balbern lebend, ober verfinftert werden. Aber die Armen find leicht auf's Meußerste gebracht; sie baten also die Herren Apotheker, in deren Discretion sie gegeben sind, ja noch taglich biscreter, gebildeter zu werden - und den Mhabarber-Clubb tud)= tig in ben großen Morfer zu ftogen. -

Und hier ist zum notorischen Beweise das Blatt aus den Times, vom October 1827, worin die Herren Apotheker nun ihre Sacke abschütteln, und gegen jedes Simpler des componirten Chrentitels "Plack = Esel" der "Gelbschaffenden Schacher = Corporation" ins Besondere kaut protestiren und versichern: es werde kein Unglück sein, wenn sie für fünf Schillinge bessere Dienste leissteen, als die mit Paß zur Aufnahme in irgend eine Praxis verschenen Herren für das Sostrum von einer Guinee, und die Sache schlüge in das Fach der Emigrations = Comité, ja in's Transportations wesen!

Sonderbar! sprach Silvati, daß ein Römischer Bolks-Tribun auf Englisch "ein Journal" heißt, denn ein Redacteur ist eine Macht, ein Minister des Cultus. Das Parlament wird ——

Den Apothekern das Doctern verbieten, ja sie vom Dispensiren dispensiren, siel ihm der Fremde sein in die Rede, und sie zu Gisthabern, Tisanenkochern, Roobenmachern und Necept = Bereitern harnischen. Die Apotheker haben also Ehre, und das arme Bolk bis dahin den Nugen. Dabei ist der größte Meisterstreich der, daß die angeklagten Heiselubbisten dahin gebracht werden, zu sagen: wir sind jest weiter und klüger als die Aerzte vor tausend, vor hundert, ja nur vor zehn Jahren. Das bricht ihnen bei Verstandigen in essigie den Hals. Denn was erhält alle Droen, Monche, ja die ganze Clerisei und so weiter, so rasend in Ehren

und Butrauen, als daß fie behaupten und in Rigura beweisen: fie seien nur grade und gan; noch, so wie fie vor taufend und zwei taufend Sahren gewesen, unwanbelbarer als Chinesen, sie konnen und wollen nicht kluger werden, ihr Befen sei nicht perfectibel. Das ift ja ber große Streit, imperfectibel, bas große Bort, burch bas sie in ber wandelbaren und verwandelten Welt fallen oder fteben. Aber fie fteben burch die eble Weigerung: irgend etwas Befferes, Gutes, ja nur Neues anzuerkennen. Aber die Verzte fallen im Bu= trauen, wenn fie nun fagen: bie Alten, bie Ersten feien nicht so weise gewesen! Ihre Wissenschaft, also kein Dogma, fein Canon, fei eine gang untergeordnete, nur ben Leib des Menschen betreffende Berstandessache ift perfectibel; also auch ihre jegige Runft nur durchgehend, lernend, ohne einziges infallibles Syftem, burch im= mer neue protestirende Systeme ohne rechtes felsenfestes Butrauen, ja ohne ben alleinfeligmachenden Rohlerglauben; sie selber noch ohne die mabre Runft, also Salb= arzte bei Gangkranken, Menschen wie andere, ohne Tradition verlaffene Unbehagliche, mit einem Wort: perfectibel, die eine Uhr im Beben beffern follen, einen Hafen im Laufe rasiren, und ihn und sich nicht fdmeiben. -

Herr! sagte Silvati auffahrend, es thate Noth, ein Bernunftigenhaus zu erbauen, und Sie aus dem= selben zur Thur hinauszuwerfen! dabei drang er ihm seine Terzerolen wieder auf, das eine ging sos, ein

Anall, und der Fremde stand mit einer vorgehaltenen Maske in grunlichem Feuer, wahrend sich das Zimmer mit dem lieblichsten Wohlgeruch füllte. Dann standen sie wieder im Dunkeln. Frau Mill frosperte herbei, fand die Thure verschlossen, klinkte, riß, polterte, ließ den Leuchter fallen, schrie Hufte und rannte davon.

Silvati entschuldigte sich betroffen, glaubte, ber Mann werde hinfinken, habe die Rugel gefangen, oder einen Harnisch an - bod er sprach : es war nur mit Rnallgold geladen. Aber daß Sie nicht den Gedanken anregen, in biefer Beit Bernunftigen = oder Baifen : Sau= fer anzulegen, und mich baraus und in ein Entgegen= gesettes hinein zu spediren, so muß ich noch einige Borte fagen. Segen Sie fich! Sie gittern. Beruhi= gen Sie fich im Boraus! Sie follen noch ein fteinalter und fteinreicher Doctor werden; bagu wird Beit fein! Denn was ich meine, fann erft wie ein Dattelfern in' hundert Sahren wo noch ein Palmenbaum fein und Kruchte tragen; aber wir find unfterblich, an Saupt und Gliebern, weil in uns nur Gin Berg ichlagt und Eine Seele wohnt und wandert. Und wer von allen Runfilern ift ebler, als die Merzte? Wer uneigennutiger, wer arbeitet unablaffig felbst so baran, sich überflussig zu machen in einzelnen Saufern und in ber gangen Welt, als Ihre Collegen? Wer verschweigt ein Mittel, eine Beise, einen Rath wie sie? wer schreibt so viele Werke ins Bolk hinein, bamit es gefund bleiben, nicht erst zu ihnen kommen foll? Wenn also Niemand fo

zum Besteben ber Unbern an feinem Untergange mit Lust und Liebe arbeitet, wie sie, und nun Sie bas glauben, daß ich es glaube, so fahre ich fort: burch jenes erwähnte und erwünschte Distrauen gegen fie, bestätis gen wir, was wir nicht laugnen konnen, nach Cannings neueingeführter Politif: bas Ractifche, fei es Freiheit oder Sclaverei, und baburch locken wir bie neue Lebensversicherung an den Tag, die da fagt: Ich ber Berr bin Euer Argt - also Niemand Underes ber Urgt im Menschen ift der wahre; das beweise ichon ein Fingernagel, ber wieder machit, ober ein Kinn, bas sich drei Mal die Woche rasiren lassen muß; furg, sie foll zum Erstaunen plausibel zu machen wissen, baß man Keuerbrunfte = Rrankheiten nicht gewiß heilen = lofchen kann, daß man aber unfehlbar eifen = medicin = und feuerfest bauen und leben fann und foll. Das ift nun gang moralisch eine einseitige schone Seite, halt bie Menschen an in ihren Leibenschaften, und ftiftet taufendfaltiges Gute, bas Sie felbit loben muffen, auch wenn es nicht wahr ware, und ift wohl zu bulben. Ich fage zu bulben. Denn bas Bange mare erft Ein Schritt, um die Beilkunft in die mahre Sand zu fuh= ren, die wahren Merzte bem Bolke zu entschleiern, ja mitten unter ihm fie wie ein himmlisches Geschlecht gu entbeden, daß es mit seinen zwei taufend Millionen Sanden an feine taufend Millionen Stirnen fchluge und riefe: o ich Blinder in concreto! Denn wenn, wie wir fo gern horen, jebe Rrankheit aus einem franken,

bas heißt fündigen Geiste kommt, und blos Folge von eigener Geisteskrankheit ober anderer folder Sünders Kranken ist, die ihm zu leiden gegeben vor kurz ober lange, ja wenn von Adam her, so mussen naturlich die Geistlichen — haben Sie nichts gehört von unvaculösen Bildern? ober von St. Januarii altem so rothem und festem Blute wie Drachenblut, das doch stufsig wird in geweihter Manner Ha — —

Er verstummte plotlich, und sprach nur noch rasch: Das Traktatchen! bas Traktatchen! — Haben Sie den alten Seligo gesehn? — Den Aufsat über Herrn Christopher nur auf die Psennigpost! — Wir bleiben Freunde! —

Vor nahendem Larm war nichts mehr zu horen. Wahrscheinlich hatte Frau Mill Huffe geholt, und ein Schwarm Menschen tobte die Treppe herauf, füllte den Vorsaal und stürmte die Thur. Der Fremde mochte aufgeriegelt haben, denn Menschen quollen herein, und wahrscheinlich bließ Er nun das einzige Licht aus, und in das allgemein ausgerusene Oh! siel ein furchtbarer Knall, noch stärker wie vorher; aber der Geruch, der sich darauf verbreitete, war dießmal nicht bisam = oder rosenartig, sondern so, daß Alle versicherten: der Teussel musse verschwunden sein; es versetze ihnen den Athem und sie brachen in helles Gelächter aus. Viele entsslohen, Einige blieben und durchsuchten bei wiedergekommenem Lichte. Silvati beruhigte sie, und es fand sich auch nichts, als ein seidener Mantel, mit dem inwen-

dig am Rragen hineingezeichneten Namen: Madame Romefcot.

Frau Mill blieb beunruhigt, obgleich bas Gelb adt war. Bucher und Zeugnisse waren richtig ba. Silvati war nicht entschieden, ob ber Lange Unbekannte vielleicht aus einem Vernünftigenhause zum erften Male fich herausgemacht, ob er ein Muftificator fei ober ..... ein Abgefandter Ben = Johns, der an ihm habe horchen wollen? Der lette Gedanke führte ihm endlich bas schone Bilbnig Thirza's, die Enkelin des Greifen, vor, und zwar nur - wie er sie gesehn - ihren Ropf mit rei= zendem Untlit; und so umschwebte es ihn wie ein Engelskopfchen mit Locken und Klügeln, während er einschlief. Mirza hatte wieder die Sand auf bem Bergen und ichien ihn gurnend anzusehn mit den großen feurigen Mugen. Aber fein Berg, in welchem die Liebe erst heut' aufgeblüht, war wie eine Blume, eine Nelke, bie auf ihren purpurnen Blattern anders gefarbte Strei= fen und Punkte tragt, zum Beweife, daß Bluthenstaub einer andern Nelfe in ihrer Mutter Bluthenkelch geflogen, und sie verwandelt von ihrer ursprünglichen Reinheit.

#### IX.

# Thirza, Mirza und Alcefte.

Schon nach Einer Nacht haben alle Dinge und Borfalle ein anderes, milberes, ja gewöhnliches Unfehn. benn ber Schlaf hat fie in das Meer der Traume ge= taucht, sie mit allen alten Gefühlen und Erinnerungen vermischt und der neue Morgen, thut wie ein Apothe= fer, zu bittern Latwergen quantum satis - Simbeer: faft dazu, fo daß ber Mensch, ber in ben neuen blauen glanzenden himmel sieht, und die Dinge aus der Seele darinnen fich spiegeln, ja sich bewegen und leben sieht, ja nur zu Allem lächeln kann, die Augen zu= macht, weggeht, und fie gleichsam ba broben lagt im himmel, und Gott befohlen. Dann treten bie Erdgeifter wieder zum Menfchen, bienen ihm, und er ihnen, und sie stehen als Theemaschine und Rum= flaschen, ja als Krau Mill vor ihm und beschwas Ben ihn.

Frau Mill war wie jung gemahlen burch das Geld; benn schon über ber Muhle zu Nirgendheim

stand oder steht noch da, wo sie steht: Wer kann zahlen, wird jung gemahlen. Und ob es gleich viel Geld war, und sie auch rieth, Alles richtig nur halb zu bezahlen, um nicht zu sagen "halb schuldig zu bleiben" und meinte: Mahnen ist die größte Beleidigung! und Biererlei Lebenslichter: Richter und Dichter, Ereditoren und Doctoren darf Niemand total beleidigen! nein, Jeder vertheidigen, und ob sie gleich ungewiß blieb, wie wiederum diese Vier Lebenslichter sich gegenseitig mit ihrem Geviertschein leuchten und wärmen, ob puhen oder nicht puhen sollten, damit kein Niesel ihm schade, und lieber jedes dem andern Glück zubrenne, — so war das Geld doch bald alles weg, um die Zimmer, den Saal und den Keller, den Keller nur halb so ere freulich auszumöbliren, wie bei Herrn Hammer.

Gern hatte Silvati die schone Mirza wiedergeschn, gern den alten Seligo besucht um der "Lebensversicherung" willen; aber der Erfolg der Eur des Schehinzdernisses war abzuwarten, und so wies er es nicht von der Hand, vis à vis mit Mylady Will William ganz vorzüglich zu speisen, die, um ihren Jugendsreund zu haben, sich einmal entschlossen und eingeschlossen, um in den vierzehn Tagen einmal alte ersten Theile von Walter Scottischen Romanen von pagina 1 bis pagina 200 zu lesen, von wo sie vorher immer gleich angesangen: und sie war so bezaubert von diesen 30-Mal 200 Seiten, daß sie dieselben auf ihre Kosten als Damenbibliothes wollte drucken ja in das Persische über-

fegen laffen, als neue Guite ber Feenmahrchen; benn ' gang homoopathisch curirten fie ihr die Langeweile. In= beffen hatte er ben Auffat gegen den Mohren Sir Chriftopher gefdrieben, und Tages barauf fcon bage= gen ein Dankfagungsschreiben vom Architecten Serrn Klimm erhalten, worin er ihm zugleich gemeldet, bag er herrn Christopher auf zehn Tropfen Oleum Crotonis herausgefordert und daß er fich ihn als Cecundanten erbitte. Nach acht Tagen erhielt er eine prachtige Equipage, gewiß von Ben = John, mit Pfer= ben und apanagirtem Rutscher zum Geschenk. Denn bas fein gemalte und geschliffene Wappen auf ber Da= genthur war eine febr fcone Maste mit weißer Nafe. Er fuhr barin fogleich seinen Dank abstatten, und Ben= John fagte ihm jest eigenmundig, daß ihn Mirga bei ber Eur überrascht, verwundert über das unaufhörliche Feuerschlagen; da fie nun aber gar gefeben: wobin er es schlage, weswegen er schlage und daß feine Rniebel geblutet, fo habe bas arme Rind fich ihm gum ersten Male an das Berg geworfen und Ja gesagt; und obgleich durch die Cur nur ein bluthenblattarof wieder= um menschlich an seinem Patienten erscheine, also Soff= nung fei, daß derfelbe badurch ein ganger Menfch werde, fo verdanke er boch Alles feiner — Methode. Die blaffen Wangen Mirga's widersprachen aber dem Ja, und sagten wie schweigende Lilien " Rein!" oder "ich fterbe bald! gewiß, gewiß!" Defto schoner nahm sich eine gang aufgeblibte Delfe aus, die fie in ihren

Lippen hielt. Ja als er mit Ben = John gum Kenfter binaus fab, und Mirza im zweiten Zimmer baneben auch, bemerkte er ein Halsband von Corallen an ihrem weißen Salfe, daran zwischen ben Corallen eben fo große goldene Rugelchen waren, und jest hatte fie Jasmin an der Bruft, und ihre Fingerchen fpielten mit einer Papageienfeber, wahrend fie eine Narciffe liebkofete. Das war Blumensprache! Er glubte. Und als er nad Hause fuhr, schlug er im nachsten Buchladen nach, was fie mit diesen und mehrern Beichen geredet, ja bie Farben, die Windung ihrer Tucher suchte er sich zu beuten. Gin junger Turke in einem Caffeehause belehrte ihn, und sprach lachelnd: Wenn Euch bas gefchehn, seib Ihr gludlich! benn bie Gorallen fprachen: Gefallen, bas Gold: hold, die Relfen: verwelken, und die Feber - befreien! der Jasmin nimm bin! Ihr feid gludlich! - Er mußte auforechen, benn bas Pradicat "glucklich" und ber Pluralis "Ihr aluctlich" hatte ihm zweimal bas Berg burchstochen, fo baf bie Unmbalich feit nur fein Arzt war. Des alten Seligo hatte Ben = John nicht gebacht.

Da kam gegen Abend ein Wagen. Ein Herr ftieg aus, melbete ohne falfche Schaam sich gleich selbst als Mr. Rose, den Kammerdiener Sir Ned's des Sherifs und übergab dessen Brief, in welchem er ihm sein halbes Vermögen versprach, wenn er seine Tochter Alce ste ihm rette.

Rebensarten! fagte Frau Mill; Gott, wenn wir

das hatten, oder und namlich nur Ich, was Kranke blos Mydoctor Hammer versprochen für sein Verschreisben! Er hat sich gewiß nicht so oft verschrieben, als sich die Herren versprochen. Denn nach ber kommt statt der halben Vermögen total nur ein halbes Massischwein von drei hundert Pfund, nämlich Fleisch, oder hochestens ein Mastochse, auch sett, das muß man sagen!

Sir Ned wurde halten, was er versprochen; so liebt er sein Kind; sprach Mr. Rose gelassen, und Miß Alceste — sie wurde ihr ganzes Erbe geben, nur um den Vater gesund zu sehen, wenn sie gesund ware. Die Grafschaft grenzt mit London zusammen, wir sehen's von unserem Schlosse. Ich bitte also! Schon den Doctor erblicken ist ein Trost, wie die Kinder Ifrael vom Unblick der Schlange gesund wurden, und wenn Er spricht, spricht Moses oder der seurige Strauch.

Frau Mill hatte ihrem Silvati kaum zugeflüstert: Der ist ein Jude, und meint' es gut mit der Schlange, als nach überhörtem Unpochen die Thür aufging, Frau Mill die Eingetretene erkannte, und ihr sagte: Nur nicht so schüchtern, mein artiges Kind! mein wie gemaltes Kind! Uch Gott, mein Eigenes ist total nur gemalt, und nichts mehr wie gemalt. Drüben hängt's, leibhaftig wie Ich, nämlich Ich vor funfzig Jahren. Uber Sie, Sie sind ein leibhaftig großgewordenes schönes Kind, Miß Thirza. Heut' treffen Sie glücklich Mydoctor.

Während dem hatte sich Thirza erholt; ihr Herz

schlug nicht mehr so athembefangend, die Nothe von ihren Wangen zersloß gleichsam wie rother Schnee, und ward zu weißem; sie strich sich unmerklich, wie sie wohl meinte, die Locken aus dem schönen Gesicht und unter den einfachen Hut, aber ihre sauberen Füßchen wollten sie nicht die wenigen Schritte dis hin zu dem Doctor tragen, sie hielt die Hand an die Stirn, und es schien, als ob sie verborgen weine.

Silvati war gerührt, ein so reiches Mabchen wie er wußte, so bescheiben, ja so gebeugt vor sich zu sehn; und wenn auch ihr Röckhen, ihr Tuch, ihre Strümpfe, Alles sehr rein und sauber, ja lieblich erschien, so war Alles doch armlich. Und so ging er zu ihr, er saßte gutmuthig ihre linke Hand, die in der seinen leise zitterte, und auf die sanstellen, theilnehmendsten Fragen begann sie nur wehmuthig halblaut zu sprechen, und wollte fragen: Gehen Sie auch zu armen Leuten?

Silvati war stumm vor reinem Gefallen an ber rührenden Gestalt, wie sie selten so schon und himmzlisch im Leben erscheint, und noch seltner beachtet, am seltensten aber als das himmlische Wild der Götter erzeannt wird. Auch war er stumm vor Gedanken und Drang. Das war das Engelsköpschen, und nicht nur mit Locken, denn hier war mehr, die ganze vollendete Gestalt.

Ach, flufterte sie, mein Bater — ber Doctor Seligo, ift nun felber krank, und wo foll ich hin? Wenn Sie nicht so kommen wollen, so geh' ich wieder. Und gern, recht gern! Glauben Sie mir und seien Sie nicht bos auf mich, daß ich kam! Ich will nicht wies ber kommen — gewiß nicht. — Die Wehmuth über, wältigte sie, und sie vergoß nicht zu verbergende Thränen.

Silvati war bewegt.

Entschuldigen Sie, fuhr sie bann fort. Letthin war meine kleine Schwester krank; mein Vater, sein Herz wohl kennend, und seine Angst um sie, wollte und konnte ihr nichtst geben. Er spricht, ein Arzt muß die Seinen nicht heilen, weil er sie zu sehr liebt; er eilt und übereilt, der Mensch, der Vater wird der Arzt, und der Arzt wird ein Unmensch.

Ja, sprach Frau Mill, die Ungst ist zu groß, das Zutrauen zur eigenen Kunst und zu ben Mitteln zu klein, und so wird studirt in allen Büchern und ein Potponeri für den Tod gebrauen. Darum muß ein Doctor auch keine Liebe zu irgend einem andern Menschen haben! Wer aber gleich gescheidt ist, der schiekt gleich nach einem Collegen, um, wenn es denn sein muß, lieber Ihm, als sich das Gewissen zu beschweren. Denn Mann und Frau ist ein Leib, und ein Kind die Unanaskerne dazu und daraus.

Nun, barum lief ich zwei Stunden vergeblich umber, erzählte Thirza. Endlich traf ich die Nichtges fundenen im Old-Hock oder Nüdesheimer-Klubb, und ein vornehmer Urzt, der im nach Hausegehen war, hatte endlich die Gute, ein wenig umzugehen, zu Und. Die Mutter und die Großmutter erschrafen vor ihm bei Licht. Er untersuchte das Rind - endlich schleuderte er ihr Sandden weg und fprach: Gie ift betrun= fen! Ausschlafen! ausschlafen! sagte er, und ging ausschlafen, wie ber Bater fagte. Und nun ba fein Tropfen Wein in unfer Haus kommt, entschloß sich ber Bater und verfdrieb, als er lange gesonnen, was ber Schwester wohl sein konne? Sie war am Morgen noch unwohler, er verfolgte fie nun mit Mitteln. Das Rind nahm Alles geduldig - bis fie nach ben Bater um Sulfe rief, sich fest, o so fest an ihn anklammerte - und ftarb. Da erfuhren wir erft von der Nachba= rin, die uns nach dem Kindtaufen bei Ihr zum erften Male besuchte: bag meine Schwester ein Glas Dein bei bem Schmause bekommen und als was Seltnes getrunknen und aus Furcht vielleicht verschwiegen als wenn sie gebettelt! Das hatte bas Rind am Morgen vergeffen. Die Nachbarin war außer fich, als fie das liebliche Madden nun todt fah.

Da sehen Sie! sprach Frau Mill, daß selbst ein betrunkener Doctor noch weiß, wer betrunken ist; dann ist sein Geist erst scharf; wie gefrorener Wein in der Mitte, liegt der Geist in seinen Augen und wohnt in seinen Fingerspihen, wie bei den Blinden. Die arme Kleine!

Ach, ihr ift wohl! fprach Thirza leifer; aber ber Bater! ber Bater ift nun frant, und wie! und mit dem Mittelfinger ihre Stirn berührend, flufterte fie

faum horbar: und wo! — Wenn das Kind auflebte, das ware vielleicht das einzige Mittel!

Silvati feufzte, hieß die wie Betaubte niedersegen und sagte ihr gutmuthig lachelnd — die einzigen Mitztel haben wir Aerzte nicht — die haben die Menzschen, die Kranken, früher: wenn sie noch Gesunde sind! Darum haben wir denn meist keine, oder so gut wie keine!

Uch, so schlimm, seuszte sie wieder. Sie sprechen wie mein Vater sprach. Darum sind wir auch arm, recht arm, aber auch gern, recht gern, und wenn noch armer. Wie konnte er auch etwas haben? Denn nach seiner Weise ging er selten zu Kranken — er gerieth auch immer in Zorn, wenn einer schiekte. Das merken die Leute bald und kommen nicht wieder; und er sagte ihnen wohl noch: der Tod macht der Natur Schande, aber die Krankheit dem Menschen!

Das ift das Spridywort meines Herrn, bemerkte Mr. Rose.

Wenn nicht allein und nicht immer der Mensch gemeint ist, der krank liegt, wie Heere von Armen, ganze Lazarethe voll Verwundeter, nachherige Bankelsanger und Krüppel von Matrosen und was hier zu sagen ware, so sind' ich die Meinung sehr wohl gemeint, entschuldigte Silvati.

Und mein Vater meint es so wohl und verdient wohl Hulfe, sprach Thirza wie begeistert. Wie er sagt, daß man den Reichen nur leben lassen durfe, wie den

Armen und ben Urmen eine Beit nur wie ben Reichen. fatt, trocken, reinlich, bequem gepflegt und forglos, um Beide gefund zu machen, fo nimmt er uns oft bas Brot vom Tifche, und tragt es im Dunkeln den Armen bin, fich zuerst fatt zu effen; ober was ihm ein durch feinen Rath Gefundgewordener freiwillig nach feinen Rraften gegeben, bas tragt er ben Undern bin, und wir geben gern recht schlecht angezogen, gewiß recht gern. Aber felten empfangt er etwas. Denn ba er nur bei anscheinend Gesunden umbergebt, sich wie ein anderer unverständiger Mensch unter die Menge Bolks in Baurhall, in den Thecgarten, ja wohl auch auf den Tangfalen und in ben Schaufpielhaufern mengt, ja in bem Strome von Menschen auf den Strafen curirt, wie er fagt, und wie er thut, durch guten Rath in boffimmten Kallen, burch eine Warnung, eine Ermunterung, und die lieben alles felbstbedurftigen oder einen folden wahren Urzt noch nicht würdigenden Menschen für die tausend Curen, die er gewiß, gewiß schon gemacht, ihm nicht bas Beringfte geben, nicht anbieten, ja ihn oft murrifch oder hohnisch ansehen, wohl gar auslachen, und das Parlament darüber noch nichts bestimmt hat, so konnen Gie benten -

Daß Ihr geschlagene Leute seid! total! seste Frau Mill vor Ereiserung fort. Das ware Mydoctor! "Sie teben wie sie wollen, und sterben wie sie sollen." So ist es recht, und doch muß der Arzt curiren, das ist die Kunst, und gewiß, gewiß keine Hererei. Und

doch muß er reich werben, benn bie Menschen singen das Lied nun so: Herr, wie Du willst, so schies mit mir im Leben — nur nicht sterben! Nehmen Sie mir es nicht übel, My=Thirza, aber bei Ihrem Herrn Bater, dem Mydoctor Hammer zu viel zugetraut, weil die Lanzette auf ihn, nämlich den Dr. Seligo als den Einzigen Urzt in London, mit Kingern gewiesen, und weil Mydoctor sich über dieselbe scharfe Lanzette zu Tode geärgert, weil sie ihn ein paarmal punctirt, ohne daß er grade die Wassersucht hatte — benn in unserem Keller war nur der edelste Wein — mit Ihrem Herrn Vater muß es lange schon hier hinter der Stirn. —

Mr. Nose hatte, bas Ende biefer Ergiefung ber Frau Mill vermuthend, ihr schon eine Priefe geboten, und sie nieste, wie von Helleborum ben Unsfinn weg.

Wollen Sie nun noch kommen? flehte Thirza, hatte die Hande gefaltet und fchlug kein Auge auf.

Während bem hatte ein Wagen gehalten. Es war herauf gekommen, und Alle überraschend trat heftig, und doch mit edelem Unstand, Mirza herzein. Sie sprach nicht, sie grüßte sogar nur leicht, aber sie ging auf Silvati lächelnd zu, wie ihrer Sache gewiß, faßte ihn bei der Hand, um ihn grade fort zu führen. Mit der andern Hand ergriff sie seinen Hut und seste ihm ihn auf.

Uch, Sie kommen nun nicht. Doch will ich wiederkommen, sprach Thirza.

Silvati war verlegen, und ichwankte wie von zwei Magneten angezogen. Mirza's Huge burchdrang gleichs fam mit bitterem Blide bas ichone ichone Madden. bas ihr felbst ein Errothen abzwang; und ba Gilvati noch frand, fprach fie endlich mit ftolgem Berbruß, als vermoge fie, fie felbst nichts über ihn in Befahr, und falt lächelnd, als moge sie das nun auch nicht, fie fprach: Mein Ben = John - er ift todtlich verwun= bet - und bag es meinetwegen gefchehn, bas allein treibt mich hierher, Gie fortzureißen! Bei uns ift Schreckliches geschehen! Und mit einer Rraft, in der Gifersucht, Liebe, Gute, Dankbarkeit, Soffnung und Saß sich vereinten, zog sie ihn wirklich die Treppe bin= ab bis unter die Thur. Alle übrigen waren nachge= eilt. Thirza ftand bescheiden von fern. Mr. Rose bat wenigstens um ein Wort Befcheid. Frau Mill aber entschied: Jeder nach der Reihe! wie Jeder in der Schlacht verwundet wird, der Schiffsjunge vor bem Admiral Codrington fogar; das ift die Regel - und ihm in's Dhr sprach fie: Denken Gie an bas halbe Bermogen! Die Gratial : Rutsche fteht ja im Schuppen. Weiter fett es nun nichts,

Silvati aber burchfuhr ein anderer Gebanke. Er bachte nicht: daß Ben-John schon gestorben, sondern

daß Mirga frei fei, wenn er nicht ichnell ihm zu Bulfe eile; nicht, daß sie Ben = John verliere, nein, daß er fie erwerbe - er fette nur einen Fuß auf den Tritt von Sir Ned's Wagen - und so that er wirklich er rettete ihm vielleicht seine Alceste, auf dem Wege versorgte er ben Bater ber unvergleichlichen Thirza, und Mirza - wenn die Noth wirklich groß war -Mirga war fein! Gine Stimme aber fprach in ihm beimlich, doch ftark und fast spottisch: "Bewahre ber Simmel, daß der Mensch seine Pflicht thun follte! Das fann abscheulich sein. Rein, edel foll er fein, immer das Edelfte thun, immer das Schwerfte, wobei Er nichts erwirbt, ja Alles verliert, felbst Liebe und Leben! Seine Feinde auffuchen, belfen, wo es Gott nur weiß, und das Alles ohne Lohn, nur weil er ein Mensch ist, das heißt und ist das edelste Wesen unter ber Sonne. Sonft - sonst überfallt ihn Schuld, Reue, Unglud, alles Seelenleid, und habe er Gold erworben fo viel er - " Rein! Gold nicht! fprach fein Berg und Mirga's Schonheit, Mirga's beutliche Liebe. Er fah ihr in die Mugen - fie brannten duffer auf ibm, ihre Wangen waren blag, und ein Bucken fpielte um ihren Mund. Die Kraft ihrer Sand hatte nachgelaffen - er mußte fie besigen, und so ftieß er fie halb von fich, halb rif er fich los. Er hob die fast erschrockene Thirza mit Saft in Mr. Rofe's Wagen, brangte ihn felber ihr nach, noch ein Blick auf Mirga

— und sie stand mit niedergesenktem Kopse, purpurroth im Antlis wie von der untergehenden Sonne; dann wechselte sie ploglich die Farbe; gleichsam ein Geist bewegte sie und machte sie ploglich lebendig, ja wie begeisstert, und doch wie entselt; sie warf sich in ihren Wagen und brach in hörbares Weinen aus. Ihr Wagen rollte dorthin, sein Wagen mit der bebenden Thirza nach jener Seite.

#### X.

## Schalt = Capitel.

Wie krank ist Ihr braver Herr Vater? frug endlich, aus seiner Betäubung zu sich und zu Thirza gekommen, Silvati. Mr. Rose wird nun halten, sagen
Sie mir also von seinem Zustande. — Und nicht aussehend, sprach Thirza, die Güte des lieben, menschenfreundlichen Doctors, den Helfer der Urmen im Herzen dankbar erkennend, und ihm in Wahrheit die Hände mit ihren Rosenlippen küssend und an die nassen dugen drückend, sie sprach: Hier dies Schrift hat
mein Vater erst diesen Morgen ausgesetzt, ich habe mich
gescheut, sie wirklich abzugeben, er soll sie nicht wiedersehn; aber ich hatte sie für Sie mitgenommen, hier ist
das Papier. Sie sind fertig, ehe wir zu uns kommen.
Sie bedeutete nun den Kutscher, verbarg sich dann
gleichsam in den Kissen und Silvati las:

# Die Emancipation der Pferde. Eine Bission

bes franken Doctor Seligo, des Sohnes.

In Wahrheit recht achtbare Dampf- Autschen-Gesellschaft!

"In Mahrheit recht achtbar" ju fagen, erheischt ber hochlobliche Unterschied zwischen Em. Em. 2c. Dampfeutschengesellschaft, und der Dampfichiffgesell= fchaft zum Beften ber Griechen. 3war als ein Unbekannter, hinter bem, wie hinter allem Unbekann= ten, die großte Beisheit ober die großte Narrheit ftef= fen kann, darf ich bennoch so viel hoffen, daß ich un= ter dem Musbrucke "Dampflutschengesellschaft" nicht gerade eine unvernünftige Elephantengefellichaft oder Reihe von Dampftutschen will gemeint haben, fon= bern ben Berftand, die Physik, bie Mathematik und Maschinenlehre, die Pferde = und Menschenliebe, die fichtbar an ber Erbe auf raffelnden Radern babin fab= ren! Aber sogar auch so bumpf und unbegreiflich ange= fehn, wie es Maulthiere, Ochsen, vor allen die Pferde, die Pferde nicht ansehen sollten: Seuwagen = Pferde, brabanter fcmarge Bierbrauer = Pferde, Steinfohlenma= gen = Pferde, im Staub erblindete Fuhrmanns : Pferde, Stromauf : Schiffziehpferde, Acker = , Ranonen = und vor= nehme Beren = Pferde, Kamilienwagen =, fchwere, bauer= hausgroße Postwagen = und alte schwere Rumpelkasten

von Stadtsprigen : Pferde - fo bleibt eine folche mahre fahrende Dampfmagensellschaft von gleichsam an einan= ber gefetteten 21-24 Personen, auf ber Strafe ba= hin rauchend, ein sehr dankbarer Unblick. Ich will auch nicht verschweigen, wie gut es ift, bag es alle anderen Thiere, vielweniger die Mohren =, Caffee = und Buder = Sclaven nicht einsehen und ausdruden konnen, welche Berdienste fich Gine recht achtbare Dampfeut= schengesellschaft um die gange Rogheit erwirbt! Denn biese Nacht war ich in Irland, und naber bezeichnet, auf dem Felde, auf welchem die unabsehbare Schaar Emancipations = Manner, Weiber und Pfaffen fich jungft versammelt. Im hellsten Mondenschein sah ich jest das Gefild voll emancipirter Rutschpferde - oder ihre Gei= fter alle, Schimmel = und Schecken-Beifter, ober Braune= und Rappen = Seelen versammelt.

Ich frug einen neben mir haltenden Stachelschimmel, welches der Zweck der Versammlung so adliger Thiere sei? — Ja wohl, Sir, adlig! versetzte der Stachelschimmel; denn Wir werden nun auch Freiherrn, Freifrauen und Freifraulein sein, oder wenn Sie als Mensch es lieber humaner ausdrücken wollen: Freischengste u. s. w. — und auch Nichts thun, als — wohlseile Gerste, Hafer und Bohnen wünschen, damit noch Ein Unterschied zwischen uns und Jenen — Boll-Blütigen sei, die das Getreide theuer wünschen. Sie sehen, Sir, uns versammelt, um den edlen Pferdezerlösern: den recht Pferdeachtbaren Herren Perkins,

besaleichen ben Pferbefreiheit und Abel schäfenben Beren Gurnen, und ben alle Ruticher und Peitschen, Striegel und Schweißeifen, beinahe wie aus reiner Pferdefeele haffenden Berrn Williams, fo wie dem Lieute= nant Stene, der das famose Dampftutschen = Rad erfun= ben - Jedem eine besondere Dankabreffe gn votiren. Dort auf bem Sugel um die Rednerbuhne - eine große Safertonne - ift "ber Ausschuß" vereinigt, aber, Gir, nicht etwa ausrangirte marobe Cavillerhaute, fondern bie feuriaften, bankbarften Seelen! Ich war zum Sprecher vorgeschlagen, aber meine Bunge hat durch die stachlichte turbische Zaumung zu febr gelitten - ba ich einer dicken alten furchtsamen Dame dienst= barer Beift mar - benn, Gir, ich bin ein Bungenftrecker! Dabei sahe mich ber Stachelschimmel mit einem feurigen Auge an; - ich bedauerte; er aber lachelte: das Undre ist mir mit der Deitsche blind ge= hauen. Ich bedauerte noch mehr; er aber verfette: bas ift ja nun gut, man fann auch die Freiheit mit Ginem Muge feben - und er lachte furchtbar wie Gewieher, bis er niesen mußte. Ich bot ihm meine Dose mit Spagniol; aber er meinte: wenn ich die Melonen= scheiben dazu hatte! und bankte verbindlich.

Jest ward allgemeines Schweigen. Der Redner, ein mildweißer Hengst, trat auf den Hafersack, und verbreitete sich über die unzähligen Leiden der Wagenpferde, von Achills und Rhosus Rossen an, die Quadrigen und abscheulichen alten Römischen, Deutschen

und Spanischen Straffen berührend und verachtend, ja beweinend, wie Achills Rosse geweint. Siehe, ba weinten die Stuten alle zuerst - als die weichsten weiblichen Gemuther - die Thranen fleckten Sengfte und Wallachen, Langschweife = Turken, und Rurgschweife= Englander an, die Ruhrung war allgemein, ja einige alte Stuten schluchzten laut. Das war die Folie gur Freude. Denn nun erflarte ber mildweiße Sprecher auf dem Safersacke der Versammlung, wie febr fie vor allen ihrem Schopfer, bem Gott Neptunus, verpflich= tet sei, der zwar überhaupt in England herrsche und mit feinem Dreizack es machtvoll befchute - aber vorzug= lich um seiner Kinder, der Pferde wegen. Er pries die Schlauheit des Gottes, der ihr Schickfal fo heim= lich als sicher gelenkt, und weit beffer, als irgend ein Ruticher, ber je auf bem Bode eine Perude von Biegen= haaren getragen. Dann, fprach er im Fluffe der Rede: wie die Freiheit der Einen wider Willen der Undern entsteht, das ift noch in feines Pferdes Sopf gefom= men, und ich Weifgeborner kann und will es euch fagen, benn meine Uhnen waren Drafel bes Gottes Swantewit. Namlich: die Umerikaner befreiten fich von den Spaniern unwissend durch bas Pferd im Collectivo, Plurali, ja in der Bermehrzahl, welches bie stolzen Eroberer einst - unwiffend, was fie thaten - fast im Singulari ober Duali babin gebracht, und welches damals der Eingeborne = Wilde fast gettlich verehrte - gleichfalls unwiffend was er that. Sett

aber wiffen wir Pferde: warum? Denn bas Pferd bedankte fich fur die unabsehlichen fetten Triften burch feine Siege bei Carabobo und in der Dampa Una= cucha, ebenfalls unwiffend was es that. Der Umerifaner bedanfte fich aber bei bem Dferde. un = wiffend ichon langst im Boraus wie die Underen Alle, durch die Erfindung ober Ausführung der Dampfmafchine. O Deus ex machina! ober: O Machina ex Deo! scilicet Neptuno! Denn ber Gott des Waffers ift auch der Gott des Soh= nes des Baffers, ober bes Dampfes. Co weit war unsere Emancipation von ihm eingefabelt! Und wie die Dampfmaschinen die San de der Urmen von Arbeit befreiten, fo befreiten fie unfere Beine vom Dienft. Und mehr als eigentlich Beine find wir ja nicht, wie die Urmen nichts mehr als Urme. Denn was ohne ein Ding Richts ift, bas ift mit bem Dinge Alles. Aber jest hort! hort! was ihr schon wift und freiwillig gethan habt. Namlich: wir Irlanber - Pferde fonnten gerechter Beife feine großere Freiheit verlangen, als die Englander felber genießen. Da Ihnen nun bas Pramunire ober Borbauen gegen Unterbauen Fundamentalgesetz ist und bleiben wird, so fonnten wir ja bieß apage Satana - namlich, baß uns, wie man fagt, nicht ber Teufel foll reiten, mit Freuden geloben, um fogleich emancipirte, bas heißt bann fogleich und auf ewig gluckliche Pferde zu fein. Dhne diefes Fundamental=Befet wurden wir ja freier fein, als

bie Englander felber - quod non datur! und burch biefes bloge Apage find wir freie Belander, ja fogar Englander zu nennen, verfteht fich, wenn wir feine Lang= fdweife find. Doch dieß "bei Seite" wie im Theater.

Mun feste er ben, in feiner Schule gemefenen, Mitgliedern der Berfammlung den Berth und die Folgen der Dampfeutschen und Gas-vacuum Bagen aus einander, und wie Flamminius den Griechen, er= flarte er den Roffen darauf und daburch nun die Frei= heit. Und wie bort von dem Freudengeschrei ber von ben Romischen lange in Sclaverei gehaltenen Griechen, die Bogel erschreckt und betaubt, aus der Luft gefallen, fo dachte ich: Machtgewolfe und Mond muß= ten nur grade herunter fallen von bem Pferde = Freiheite gefdrei, das in ein gellendes Bewieher überging und einartete. Ja ich will nicht verburgen, bag nicht ein Stall = Beben dabei ftatt gefunden, wenn bie Erde nicht von dem Geffampfe der Quadrupeden erbebte, die den - putrem ben Ctaub, bis zum himmel wirbelten.

Huch war es wirklich fehr hubsch von ben Pferden, baß fie gleich verfohnt durch das Gute, und ohne Rache, ben armen Grlandern wohlfeileres Safer = und Gerften= brot verhießen - wenn fie, die Pferbe, nun mahrichein= lich lieber wurden auf bie unermeflichen grunen Biefen von Umerifa beportirt werden, wo fie als Pferde faum Stalle brauchten und fein fonftiges Gerath, als gleich gutes Gebiß jum Beifen in bas grune Gras, in das fie fo lange gang anders gebiffen!

Beschloffen aber ward: etwa ein Negiment achte Cavallerie à pied — ohne Neiter — im Gegensatz von sonstigen Neitern mit Spornen ohne Pferde, außzusenden: um, wie Wölfe alle Nutschen, Fuhr = und Lastwagen, Sprigen, Postwagen, Steinkohlen = und Bierplagen, auch Canonen = und Pulverkarren zu zerzschlagen, und sogleich allen Menschenherrn und Nutschern den Gehorsam aufzusagen.

Ich erichraf über die Selbsthulfe - ba ich als Urst hochft legitim über alles Selbsteuriren, und alle Bucher, die das lehren, denke, da fie nur Pfuscher, Krup: pel und Ungluckliche machen, um ein Paar Pfund Honorar für bas Buch, bas nicht genug beteffirt werden fann. Aber gurud zu ben Pferden! Dach Boti= rung der Dankadreffe, die ohne alle Discuffion durch= ging, fimmten die nunmehr edlen Freiherrn, Freifrauen und Freijunker und Fraulein in den ausgebrachten Toaft "die hochachtbare Dampf = und Gas - vacuum -Magen = Gesellschaft, von nun an auf immer! - Auf immer Perries! Auf immer Ballance mit feiner meilenlangen Luftpumpe! Huf immer Gurnen! auf im= mer Williams! — ams — ams! — scholl es gewaltig, so, daß ich auf lange gang taub davon war. Daber mußte mir der freudetrunkene Rachbar Stachelschimmel zweimal - bas lette Mal fur Menschenohren fast etwas zu schreckhaft fagen: bag er mit

einer Deputation von etwa hundert Subjecten Em. Em. die votirte Dankadresse zu überbringen beehrt sei, und zwar Morgen.

Dann war Ball, welcher mit einer unendlichen Polonoise à la Kosziusko eroffnet ward, mobei bie Damen-gewechselt wurden, damit alle Herren fie Ulle einzeln eine Minute fennen lernten, fie bei ihren Da= men, Jenny, Betty, Jabella, Uspafia, Rovelanc. Clariffa, Mara, Catalani - und ben taufend gefeier: ten Ramen zu'nennen vermochten, durch deren Tragung fie jene berühmten und ichonen Frauen geehrt. Die Junfer und Fraulein Fohien girkelten hinterdrein und constituirten bann einen eigenen Pferde = Rinderball, wie auf den so nublichen nachahmungswerthen, und bier so effectvoll nachgeahmten - Kinderballen, wobei die Foblen beiderlei Geschlechtes sogar, troß ihrer Pferdenatur. einigen Suften und Schnupfen befamen, und mabre fcheinlich in Drufen, ja Bruftfrankheiten verfallen fonnen, ob fie gleich in naturlichen Pelgen warm angezogen gingen, ober auf allen Bieren sprangen, und weber Whife, Mykus, auf Eis gestellten Champagner felbft nicht ein fo gefahrliches, fogar tobt= liches Glas Bein, noch Blattergebacknes dabei an die Pferde = Kinder Tanger fredenzt ward, wie ich ver= fichern kann. Ich hatte es auch als Urgt nicht gelitten! Denn ich weiß bie Gefundheit bei Allen zu schützen, am meiften eine Pferdegefundheit!

Hoch mehr erschraf ich vor bem rafenden Gedanken, einen homoopathischen Punsch zu machen! Denn ber bei ben factisch emancipirten Pferden sogleich als Conful angestellte Lord aus dem Jokei - Clubb führte die Gesellschaft namlich mitten auf den großen Gee an der Baide. Er prefite den Saft einer Citrone bingin, verfenkte ein halb Pfund Bucker, gog eine Kanne Clairet in Die Wellen, den Gud von einem Loth Thee, fchuttete ein halb Quent Mustate, febr wenig gerieben, dazu, rubrte das Gange nur gwei, drei Mal mit der Ruder= schaufel als Spatel hin und ber, um den Weinpunsch nicht zu furchtbar ftark durch Rubren zu machen, und ber Gottertrank war fertig, und ward nun dampfend mit Eimern gefchopft. Der Erfolg war eclatant. Denn die bisher als muffige Buschauer versammelten anderen Thiere alle, stumm por Neid über die Freiheit der Pferde, die nun zwar nicht zu Staatsamtern gelangen, aber auch nicht mehr um funf Pfund Sterling jedem Irlander weggekauft werden konnten, wurden nun gleichfalls zum Dunsche geladen und zugelaffen, um mit zur Freude berauscht zu werden; was denn auch geschab. Die Ganfe wurden Schwestern der Tudge, die Rinder umarmten die Pferde, falkuttafche Subner fcnabelten fich mit turfischen Enten, und die Lachtauben mit Stogern, ja felber die Fifche tangten und fprangen ber= auf und redeten beute sogar, und alte Lachse sangen den Fischer von Goethe. Dann ward eine Biscuittorte in feine Brodit gertrumelt, und Gines davon gur Ctarkung an jede Person vertheilt, wovon Alle sichtlich mafteten, so daß der Zungenstrecker mir sagte: da der Hunger anerkanntermaßen die schlimmste Krankheit sei, ob man nicht auch homéopathisches Brot für die Urmen backen konne und solle!

Es wurde Ew. Ew. nun in Berlegenheit fegen, ohne Borbereitung die Dankadresse zu beantworten, wobei jedes Wort so doppelsinnig und weitbegriffig als moglich gewählt sein muß! vor Allem aber für anstandige Bewirthung so zahlreicher Deputation zu sorgen! Daher mein Avis!

Danken aber die Pferde, fo ift es billig, daß Men= fchen nicht zuruckbleiben! Dier bin ich also! Und zwar nicht im Namen aller Reichen und Ungelehrten, aller Gefunden und braven Franklinschen und Caumi= fchen Spatierganger, fondern im Ramen aller 2(r= men und fast barum ichon Gelehrten, und aller Rran= fen, besonders armen Genesenden, die gern reconvaleseiren ritten ober führen, und auf ihrem Lager nur die Spatierfahrer vorüber rumpeln boren, ja raf= feln - benn nur reichen Rranten ftreut man Stroh! Jest komm' ich auf mein Thema. Ich selber, als -Franker Urgt fuhre ober - ritte gern recognosciren, alle meine armen Rranken; benn ich bin ein armer Armendoctor. Und Gott, was wird erft aus den Ge= funden werden, deren Zahl Legion ift! Aber Pferde halten, bas heißt: futtern, - anschaffen! das heißt bezahlen, nur Gins, nur ein Salbes, das heißt ein

8

Lahmes ober Einäugiges — das kam ich nicht, und mochte ich doch gern können. Daher meine Vitte! Aus dem Stammwort ist leicht das Diminutivum und Derivativum zu machen, aus Dampfeutsche — Dampf=Gig oder Gas=vacuum=Tilbury, vielleicht sogar nur ein Dampf=Neitpferd! statt ewiges Manna=Futter einen Zuckerhut Quecksilber im Leibe als Maschine, oder ein bloßes Vacuum — das heißt Nichts! eine gewaltige Leere, kräftiger oder doch so kräftig als Ulysses mit seinnen sieden Mann im Trojanischen Pferde=Bauche. Es ist zwar nirgends gradezu biblisch, daß Gott aus Nichts die Welt gemacht, aber es wäre eines Menschen würdig aus Nichts wenigstens ein Pferd zu machen, oder einen leichten vis-à-vis!

Erschrecken Ew. Ew. nicht über das Wort "ein Zuckerhut voll Quecksilber im Leibe!" der Leib ift ja ein Pferdes, ja Wagens Leib, kein Menschens oder gas lanter Fashionable Leib! und wie ich selbst nicht Docstor möchte sein ohne Quecksilber, so wird kunftig Keisner — nämlich ich meine nicht kein Doctor, sondern kein Kutscher — wollen Kutscher sein, ohne das große wichtige Quecksilber! so beilfam in gegenwärtiger Zeit, daß eine — vielleicht satzeische geistliche Quecksilbers Comitée es regelmäßig in alle Häuser aller Städte aller Welt hat vertheilen wollen. Das unmaßgebliche Motions pferd ware nun gedaut wie ein Mensch oder ein Schwein, dem innerlich der Mensch ja am meissten gleicht — da ware ein seutiges kochendes Damps:

berg - ber Buckerhut - fonft Reffel; bie maren Schlagadern und Blutadern — die Rohren, die alles vergiftete Quedfilberblut wieder gum Bergen führten. Das warme Pferd warmte den Paffagier, oder bie Paffagiere - (es fonnte auch ein Dampf = Efel fein, und warum follten mehrere Englander, Deutsche u. f. w. nicht zugleich auf dem Gfel mit Sack und Pack reiten und figen, fo gut wie italienische Efel felber fich das gefallen laffen. Statt der Piloten = Raber hatte bas Thier Piloten = Beine; der Schweif, etwas fteif ware Die Deichsel, oder das Steuerruder wie beim Dauphin, lateinisch Delphinus. Auf dem Kentlande wurde felbst auf den Chauffeen die gleichformigfte gerauschloseste Bewegung über Stock und Stein, durch Locher und Schlage noch bie gefunde Bewegung eines wahren ruffischen Sarttrabers nicht um zu vieles übertreffen. Dber follte ein Dampfpferd oder Brown'sches Gas - Vacuum = Rof, o Gott! vielleicht gar ein großes Trojanisches holzernes Beifel - Pferd fur eine Gefellschaft fich versammelnder ober gerftreuender, ober nur blos auf Staatsunkoften auf Reisen gehender Naturforscher - o mein Gott, follte das immer trockene warme luftige Compagnie = Pferd in ben Unmöglichkeitsstall zu dem Degasus gehoren - so stehe ich nicht ab von dem fleinen leichten, wohlfeilen Dampf = Raviol!

Imaginiren fich Ew. Ew. die Ehre, die Sie über die armen, blaffen Gelehrten verbreiten, die fich badurch

ju bem Range ber Vornehmften im Reiche erheben: Gelbst ihre Rutscher zu sein! Gie erheben badurch die unbeachteten armen Edlucker - von Dicht : fcbluf= fen fo genannt - wenigstens alle zu Baronen, wie die Krangosen einst den Somer und Virgil zu Marquis. Einige ober mehrere folche ftille Urbeiter an dem Befferwerben der Welt legen ihre Paar Schillinge jufammen, und faufen ein wohlfeiles Bunderthier Ihrer Kabrif, Manufaktur ober Ihres - Attelier; fie fahren: Giner Montags, ber Undere Dienstags und fo weiter, am liebften recht weit! ober ber Dritte fruh, der Vierte Abends, vielleicht ein Funfter - ber Poet, ober Sternenliebhaber - des Rachts. Ift es ein Vis-à-vis, fo hat er seine liebe schmalbactige Frau vor fid, und bem lieben bes Sahrens feelenfrohen Weibchen hoeft ein funfriger fleiner Belehrter auf bem Schooß - fein funftiger Stubenhocker! Papa ficht, ftatt blaß, jest roth und mohl aus, die freie Natur hat Einfluß auf die Freiheit der Bolker - das Thier frift ben armen Kindern im Safer bas Brot nicht weg; es schwist nicht einmal wie der hund auf der Bunge, es bedarf alfo feines Burftens, Reibens, fur; feines Head-grooms - die Frau macht aus Pa= pierschnitchen für einen Dreier Feuer hinein, fie focht unterweges vielleicht noch ihren Thee, Caffee, ihre Choccolate, oder schmort einen fleinen Roftbeef und die Familie, was fag' ich: hundert taufend Fami=

lien find gludlich; benn fo viel find, maßig überschlager, anjett Gelehrte; benn Wer ift beut ju Tage nicht gelehrt? Millionen Kranke genofen eber - benn Wer ist heut zu Tage - man mochte sagen, heut zu Racht - nicht arm! Gifenbahnen find zu Dampfmaglein nicht unumfahrbar nothig; ja bie beutschen fanften Cand: wege felbst, bis an die Achsen mahlend, wurden große Borguge haben - durch ipso facto Ihrer Poni's, fleinen Schottischen Pferdeleins, oder Rariols; ja man konnte dann fratt kostbare Schlechte Chauffeen zu bauen - und wurde gewiß fchweres Chauffeegeld auf bie Land: Sanbifragen legen, bas beißt von den Paffagieren erhoben, nicht Gold verzetteln. Denn bie Gelehrten wurden bann burch Dick und Dunne in fremde Lander reifen und nicht Mpopfiften bleiben, fon= bern Autopfiften werden, die Alles felber gefehn: Mem= phis, Rerufalem, Confrantinovel, Troja, Athen, Rom, Neapel, Pompeji, furz alles Continent, und was das enthalt. Und wieder zu Saufe, waren fie bann bis in bas hochste Alter Makryopsisten und faben brei hundert Meilen weit wie Nichts! Strafenrauber gab' es nicht mehr! Denn Gin Pferd oder Zwei waren dann schnell - aus Dampfe - mehr angespannt; auch fur ein Cofferden wurde nicht gleich ein theures Beipferd auf: gezwungen, und die Schnell = post und Schnell = postmei= fter waren um alle geschnellt, und vergebens so boflich und punctlich!

Beboch wurden gute Wege bie lieben Behrungs: kosten und Nachtlager gar sehr verringern! Konnten nun Ew. Em. daber, um auch zu idealischen Wegen zu helfen, nur noch irgend ein Glied von Einer der eilf tausend Junafrauen auftreiben - was in Italien ein Leichtes ware, allwo die Reliquien = Kabrifen schon wie= ber bis jum Probenversenden in Alor ftehn - nur eins von den neun und vierzig Anochelchen, die Jede gehabt - beren also in Summa 539,000 gewesen find in und an den eilf taufend Jungfrauen, die aus Britanien mit Ronig Dionotus Tochter gen Rom gezogen : bann waren auch alle Wege gleich gut. Denn Santa Chrischona, die zu Basel wohl christlich verschied, war so schwer, daß Menschen und Bieh sie nicht regen und fahren konnten, aber wohl — nach langen Versuchen - Zwei Jungferkabe, Die noch niemals gekalbt, noch in das Serail zum Groß = Rind geführt worden, zogen die schwere, schwere, also unmöglich ganz haare und magre Jungfrau fort, immer grad' aus, wie das liebe Bieb marschirt: burch Dick und Dunne: aber die Bache trodneten aus, oder Bruden erbauten fich felber, Tunnels thaten fich unter ben Stromen auf und legten fich, selbst weise, hubsch tief genug, daß der unverständige Fluggott und unartige Rantus = Sandus nicht einbrach, und die Santam erfaufte, wie jest die wie Erdbirnen= fleißigen Londoner Arbeiter; Baume wichen aus, und Felsenftucke machten ibren geborfamften Reveren; felbit

die Anlehnen und Verge streckten und senkten sich, wo die Fuhre ging, wie ein Cameel, worauf der Uffe krieschen soll, und als die Fuhre oben war, stand der Verg wieder auf wie ein Riesen-Stephant, und war hoch—wie ein Verg, und die eilf tausend Jungfrauen waren alle ohne beschwerliches Knieheben und Keuchen richtig droben, und es ward ein Kirchlein über der wunderbaren Dampstutsche erbaut. Ich wette aber, sie wären nicht schwer hinunter zu schaffen, indem sie nicht mehr droben sind; denn das Kirchlein stehet obe, und steht als Veweis, das einmal zu gleicher Zeit eilf tausend Jungfrauen in Rom gewesen.

Berkehr mit Nom und England ift, ja Gott sei Dank, jest erwünschter genug, und alle solche Wünsche werden gern erfüllt, besonders wenn Ew. Ew. ein solsches altes unscheinbares Gebein mit zehnmal so schwerem Golde, oder noch besser, mit Diamanten, am besten mit Einem, auswiegen wollten. Die Zinsen kamen reichlich heraus. Sammeln Sie Actionairs!

Die armen Gelehrten genöffen so endlich einmal eine Frucht von ihren eigenen Nachtwachen und Grübeln. Die Geneseten wurden sie übersahren mit Danksagungen, und Ew. Ew. unentgelblich rühmen in Büchern und Slättern!

Und so hoffe ich, noch ehe mich vielleicht Elias feuriger Wagen aus meinem Sammerthale entführt, Ihr liebes Fuhrwerk zu erblicken! Wenigstens mocht' ich

boch noch bamit, barauf ober barin zu meiner Ruhe gefahren, ober — wie gesagt — am liebsten — geritzten werden.

Die Augen schließend verharre mit großerem als Pferderespect.

Einer — ober ber Mehrern — recht achtbaren Dampflutschen : Gesellschaft in Wahrheit bald erster: bender

Dr. Seligo, der Sohn.

#### XI.

## Berrath aus Mitleib.

Allmasig verhallte das Geräusch der Stadt; es blieb zurück, wie wenn Jemand vom Meere landein- warts geht, oder wenn die Wogen zur Ebbezeit zurück- weichen. Endlich war es ganz still hier draußen im Freien, wo nur noch einzelne Häuser standen, welche die Abendsonne zu goldenen machte, die hohen Schornsteige, Dach, Mauern und Fenster. Thirza deutete auf ein kleines einsames Haus mit kleinem Gärtchen. Mr. Nose zog an der Schnur, die von des Kutschers linken Urm in den Wagen ging, und er hielt.

Thirza stieg aus. Vor Freuden wollte sie rasch an der Thur mit dem Ninge pochen, aber sie erschrakt fast und klopfte nur leis mit dem Finger. Silvati stand hinter ihr. Eine alte betagte hohe Frau that auf und lächelte zufrieden.

Meine Großmutter! sprach Thirza zu Silvati; und hing an ihr zartlich, als ob sie Jahre von ihr

entfernt gewesen. Die milde Alte reichte bem Doctor die Hand, er hielt sie fest, und stand, sich von ihrem Anblick erfüllend; ja er wünschte, Er sei der alte gefangene Seligo, ihr Mann, der zurücksehre, und dachte, wie dann dieses alte Gebild in des Greisen Augen lieb, einzig und köstlich sein würde! Die frühere Erbitterung ward Wehmuth, da er sie sahe, und zugleich an Ben-John und an Mirza dachte, mit einem Gefühl der Schuld das ihn betäubte. Er suhr langsam mit der Hand über das Gesicht, holte darunter schwer Athem und trat, von Thirza leis geführt und gezogen, in das Abendsonnen shelle, wie slammende Zimmer.

Die Frau, die schlief, ein schones Weib noch von mittlen Jahren, mußte Thirga's Mutter fein, bas fab er an ihren Bugen. Gie hat brei Rachte gewacht! flusterte Thirza - mich ließ sie nicht! seufzte die Toch= ter, denn fie fagte mir, bas konnt' ich noch nicht! bis ich - - Ihr follt' ich bas laffen; denn ben Mann pflegen konne nur fein Weib; fie fei ihm die liebste; boch, mein Gott, bin ich nicht bes Baters Tochter? Bitten Sie nur die Mutter nachher. Segen Sie sich bier zu bem Bater; er merft Sie nicht; fo liegt er immer angekleibet, als wenn er gerufen werden follte, bereit auf dem Sofa, und fieht in ben Spiegel, bis er ihn nicht mehr halten fann; bann fieht er fich bie Rleidden und bas Sutden der Schwester an, der fleinen Weintrinkerin, wie er fie fchilt, auch bas Weinglas hat er verlangt, ba steht es neben ibm.

ě.

Cilvati feste fich zu bem franken Doctor, beffen Geficht er ichon aus ber Falfdmungerwerfftatt fannte. Er war ein Mann mit mildem wohlwollenden Untlig, feine braunen Hugen traumten fich gleichsam in ben Spiegel vor ihm, und feine Lippen allein verricthen bisweilen eine tiefe Wehmuth, indeß feine blaffen Ban= gen fie fortwahrend offenbar gur Schau trugen. Sett fah' er in die milde rothe Sonne, und ob ihm die Hugen gleich zulegt in dem Strahl vergingen, ja feucht fich fullten, so ließen sie boch nicht von ihr ab. Das Blaukehlchen, das bis jest auf des Rindes Butchen ge= feffen, flog neugierig berab, fette fich auf den Stock in Silvati's Sanden, fabe' ihn mit zur Seite gehaltenem Ropfden mit feinen schwarzen Perlenaugen an, wie bang und Jemand suchend, aber die große Natur über= waltigte icon mit einem Rosenstraht der Sonne feine fleine Bruft, und es fang, und fang fo innig, fo laut, daß Thirza zu weinen begann, und hinausging. Die Großmutter hatte die Sande im Schoofe gefaltet, Mißtriß Grace, eine Cracie an Geffalt und Bildung, fchlug die Augen auf; Silvati lachelte fie an und beutete ihr, ruhig zu bleiben, und fie blieb fo.

Von Ferne tonte das Abendgelaut einer Glocke. Sie weckte gleichsam Seligo. Er sahe den Doctor, sahe ihn an, eine flüchtige Rothe überlief sein Gesicht, und es nahm dann einen unbeschreiblichen Ausdruck an. So saß er lange. Dann sprach

er noch wie für sich: also Ihnen soll ich meine Seele anvertraun! Liebe Grace! redete er sein Weib an, sieh nur, der Mensch hier will einem Menschen die Augen zudrücken vor der schönen, schönen Welt! Und ist doch auch ein Mensch! Das will er nur zerblasen wie einem Kinde die Seisenblase! und sie kostet so viel Seisenschaum, so viel lange gehaltenen Athem, und eine Psennigpfeise.

Es ist ja der Doctor! sprach Frau Grace, ber sich zu uns armen Leuten bemuht, wie Du sonst zu Andern.

Ach Gott! seufzete Seligo, was wird nun aus den Tausend Gesunden werden? Ich kunn nicht fort, und mein Dampfreitpferd — Thirza, wenn wird es denn kommen? Er sah, daß sie nicht da war, und sein Auge blieb nun immer ängstlicher auf Salvati haften, dessen Brust wie centnerschwer beladen war; Seligo griff nach seinem Pulse. Gott, Sie sind krank, Mysdoctor! und wie krank, sehr krank! rief er erschrocken und seize sich auf; Sie sind auf dem Wege zum grasben Tode, und kommen zu mir? — Ich, ich bin nicht krank, ich bin nur unglücklich, so etwas besonders unglücklich — Sie wissen? Aber Sie! Netten Sie sich! Ich will Ihnen beistehn!

Die wunderliche Nebe erschreckte Silvati; er hatte bie Schuld, die Sunde, den Geiz, die Liebe noch alle, wie frisch blutend im Herzen. Jest franden sie ihm vor Mugen, als Ben = John, als Mirza, und als er fetbst; benn Seligo hielt ihm den Spiegel hin.

Silvati war blag und verftort.

Bert College, Doctor, fagte Celigo, Gie wiffen boch den großen wichtigen neuen Unterschied zwischen Unglud und Rrantheit? Dein? Dicht? Gi! Dun! Alfo! Das Allersonderbarfte und Herrlichste fur den Urst, ja für alle Menschen, selbst für das Parlament Merkwurdigste in der Welt ift: bag der Doctor nicht gu Rranten, fondern nur gu Unglucklichen gerufen wird! Denn der dann vor und liegt im Bett, ober auf bem Cofa, jum Beispiel wie Ich, das ift mahr= haftig nicht der Rranke! das ift nur der Unglud= liche, der Sundenbock. Der Kranke war oft und lange zuvor etwa die Frau - ich meine nicht meine Grace, fchaltete er ein, und reichte ihr aus der Ferne bie Sand gu - die ihren Mann bis auf's Blut ge= argert; die Tochter - ich meine nicht meine Thirza die durch ihr Ungluck ihn tief gefrantt; der Cobn -Gott fei nun gedankt: ich habe keinen - der ihm Schande gebracht und geftorben! Dder der Mann, ber fein Weib nicht geachtet - wie Undre ober Underer Beiber. Der mabre Rrante ift oft ichon zwanzig, breißig, vierzig, funfzig Sahre todt, der den Unglud= lichen heut durch die Folgen danieder geworfen; der Rrante ift oft taufend Meilen fern, der einen trofilesen, unmenschlichen, ober Siebsbrief fchreibt; oder es ift der Dadhbar, der durch feine Sabrlaffigfeit

das Haus anzündet, daß die Muttter mit dem Kinde an ihrer Brust erschreckt. Sie aber sind krank, recht krank, und werden Unglückliche machen, recht Unsglückliche, denn Sie sind erst in die Krankheit versalzien, gestern, oder heut; denn Sie müßten recht gut sein, wenn Sie schon eine Woche, einen Moznat, ein Jahr so krank wären!

Seligo fühlte vor Angst ihm noch an den Puls, und Silvati ihm.

Frau Grace erhob sich, und machte der wunders lichen, erstarrenden Scene ein Ende, indem sie sagte, und gewiß nicht bedachte, was sie sagte, denn sie sprach: Rein, lieber Mann, Du hast es nur vergessen — Du! Du bist ja der Kranke! und dieser ist der Gesunde, der Doctor!

Ich frank, rief ber arme Mann bebend; frank!
— Er ward todtenblaß und sprach ohne Ton: Ja, Ja! da hängt ja das Hütchen! Ei mein Kind, mein schönes Kind, mein siebes Kind! Ja, ja! ich bin frank, recht frank! Aber nein, nein, nein! Gott sei gedankt: ich bin nur unglücklich — nicht frank! — da, da, da, da steht ja das Weinglas!

Er wollte es fassen. Die Hande zitterten ihm vor Freude, er ließ es fallen, und es zerbrach. Dann bedeckte er sein Gesicht mit den Handen, sank zurück und verstummte.

Cilvati hatte fich mahrend biefer Scene fogar gefammelt, ober trieb ibn die Unruhe aufzustehn. Die Großmutter nothigte ihn nun, fich an dem Tifche niederzulaffen, und ihrem Cohne die paffenden Mittel gu verschreiben. Mein armer Cohn, fprach fie mit Thranen, ift nun ruhig, und willig, fich heilen gu laffen. "Rrant," Frau Tochter, durfen wir aber bei Leibe und Liebe, ja bei dem Leben nicht zu ihm fagen! Gie wiffen ja, bas Wort frant heift bei ihm: fculbig, fehlerhaft, irrend und lieblos. D mein Gott, er weint noch ftill! Und nun bitte ich Gie, Berr Doctor, fprach die Großmutter ju Gilvati weiter: Fallen Gie ja nicht in feinen Fehler, in bas Mit= leib, wodurch er das liebe Rind geopfert! Curiren Sie ihn um himmels willen, ohne Mitleid, aus purer Runft und Wiffenschaft! Mitleib ift bas größte Lafter fur ben Urgt, fagte mein feliger Mann - wenn er felig ift! Es bemmt ibn, flar zu benten, und uber= mannt ibn.

Silvati fabe bie alte herrliche Frau an, bie ihren Mann felig genannt. Er wußte bas beffer, und ladgelte über bie Welt. Und boch war wiederum Alles fo fchon, fo lieb, fo ruhrend, was er hier fah, daß er fortladgelte, aber gang anders und freundlicher. Da lachelte die Alte auch! und nun wollte er gar weinen, boch sparte er sich es auf bis nachher.

Er hatte den Ginn der Morte des Alten vers

standen. Er verfenkte fid nun, wie er meinte, tief genug unter bas fleine Zimmer, barin er mar, ober erhob fich boch genug über Bolfen und Sterne barüber, um fuhl und gelaffen zu fein. Er trat gleichsam jum Schopfer bes Menschen im Beifte, und fabe nur Ginen Menschen vor Augen, bas Borbild, nach dem er ihn einst gebildet, wie Alle sein follen, gefund, beiter, fchon, wie ohne Alter, in seiner Rraft und Kulle. Deben biefes Gottergebild ftellte er nun Seligo ben Sohn, wie ein Traumbild, und verglich ihn prufend genau mit bes Schopfers Meisterstuck, und gablte, und wog und erwog, was ihm dazu fehle? oder was zu viel, was Beift = ober Leib = Entstellendes und Bedrutfendes an ihm fei. Go icharf unterscheidend, schien er's ju finden. Aber ber Beift, ber es fand, mar felber wie in einem Nebel, das Derz wie im Aufruhr. MII' fein Wiffen lag wie ein flares Gefild im Connenglanze vor ihm; aber Er, der wahlen, der wie auf der Goldwaage auf ein Saar wagen follte, er fabe nicht flar. Sein Auge war von einem innern Alor bezogen, und seine Sand bebte noch leis, als er fchrieb. Thirta war leife wieder genaht. Gie fah mit ihren unschuldigen Augen ihm zu - ja in feine! Er empfand, daß er schon liebe, aber auch: daß er nun Mirga nicht werth sei zu besigen - Mirza, die ihn geliebt, ia durchschaut - und Thirza sah ihm noch so un= Schuldia in's Huge! fo bankbar! The Wesen war Freude und Hoffnung. Er gab ihr bas Recept — und Goldsfrucke. Sie errothete wohl. Aber nur ihre Augentiber, die sich schlossen, bedankten sich sankt bei ihm, nicht ihr Mund. Die Mutter druckte ihm die Hand.

Seligo hatte sich aufgerichtet, und sahe bem zu. Herr College, sprach er, nur Eins. Wenn ich benn sterben muß, und ich muß, so bitte ich Sie um bie einzige Gnade, daß ich noch heute, längstens morgen sterbe!

Du bift fonderbar! fagte Frau Grace.

Ich bachte, ich ware recht wie gewohnlich, was bie Menfchen qut nennen, meinte er bagegen. Geben Gie . Serr College: Uebermorgen find die fieben Sahre um, fur welche ich meinen eigenen Ropf bei ber Phéniraesellschaft versichert. Es ware also sehr rechtschaffen gedacht: ich fturbe noch in ben sieben Sahren, bann bekamen die Meinen die goldene Usche fur mein theu= res Saupt, benn ich hatte es boch versichert; fterbe ich aber drei und zwanzig Stunden, ja nur drei und zwan= gia Minuten fpater, fo fterb' ich umfonft, ober gratis, ja es verlohnte bann faum mehr ber Muhe! Die Gefellschaft ift, was man fagt: eifern, ber Phonip wird ein Bafilist, fieht die Meinen bitter an, und fie verwandeln fid, in Bettler! Gehn Gie nur die brei Engel - fie werden Bettler! Und ift meine Mutter auch alt, so schwor' ich bei Bott: sie ist ein alter Engel, ein uralter, ewiger - und nur fo alt in der verganglichen Menschengestalt.

Silvati dachte jest blos, daß bald der Großvater Seligo, aus seiner Gefangenschaft erlöst, zu den Seinen eintreten, sie Alle entzücken und mit Gold überschütten werde. Er dachte die Freude. Und Seligo der Sohn, der ihn mit seinen durchdringenden Menschwenkenner=Augen jest lange ansah, sprach erfreut: College! es freut mich, Sie bessern sich sichtstar! Vielzleicht hilft Ihnen der Herr über die Krankheit. Hulf er nur mir auch heute, längstens morgen, ihr Kinder! bittet das! sonst habet Ihr nichts, und mich obendrein! so bedenkt doch Kinder!

Blaukehlchen war auf bas Hitchen bes Rindes gur Rube gegangen, Die Sonne zur Rube. Der fal= lende Rebel hatte die Gegend umflort; es war bufter, ja finfter. Der Rutscher braugen hatte die Laternen fcon angegundet. Gilvati troftete ben armen Geligo, bruckte ihm fanft die Sand und fchied. Alle Drei wollten ihn hinaus begleiten. Aber Geligo hielt feine Grace, und die Großmutter las die Glasscherben auf, in die fie getreten. Und fo ging nur Thirza mit ibm. Im Sause brach sie in Thranen aus. Und da es bunkel war, ftuste fie voll Unschuld die Stirn an feine Schulter, und frug, leife bekummert, nach dem Schicksale bes Baters. Silvati umschloß ben jungen Engel und hielt fie fo, die das faum empfand. Er brannte ihr zu fagen: ber alte Bater Deines Baters leht !

Das weiß ich ja, fagte sie fromm.

Du meinst ben im Himmel! Thirza, nicht wahr? Sie schwieg. Ich aber meine ben, sprach er hingerissen, ben Du gewiß nie gekannt, ben nur menschlich alten Bater, ben verschollenen Doctor Seligo — er lebt! Sage das der Großmutter! —

Und schnell wollt' er scheiden, um ben armen Leuten zum Trost nicht Alles zu verrathen. Aber er fühlte sich im Dunkeln wie von Geisterhanden umsklammert. Es war die Großmutter, die ihn ergriffen und festhielt; aber sie konnte vor Schreck nicht sprechen.
— Er lebt? frug Thirza, und drückte Silvati an die Brust.

Von der Hoffnung habe ich nur gelebt! schon so lange! seufzte die alte ehrwürdige Mutter. Aber so hat es mich oft schon geäfft und gerusen! Ich fürchte mich wegzugehn; denn wenn ich Licht bringe, ist der Bote verschwunden! dann steh' ich allein, und weine nur wieder.

Ich verschwinde nicht! Ich hab' ihn gesehen; ich komme wieder! sprach noch Silvati mit Haft, und riff seine Hande los aus der Hand der verwaiseten Gattin, und Thirza's.

Sie ließen ihn gehen; und seinen Worten glaubend, stützte die Eine sich an der Underen und Beibe weinten leise und schwiegen. Doch Thirza durchsuhr ein Gedanke, der, zu erfahren: wo er lebe! Frau Mill erschien ihr fast sichtbar. Sie mußte ja so in die Stadt mit der Vorschrift. Sie kufte die Großmutter

froh und eilte bavon. Hoffnung, boppelte Freude um Bater und Großmutter erfüllte sie wieder; und so erslaubte das gute Kind sich auch wieder, an sich zu denzen. Und so war ihre heimsichste, lispelnde Freude im Herzen: — Er nannte mich Du! Ja, als sie eine Freundin traf, die nach Hause ging, sagte sie ihr statt des Grußes: "Er nannte mich Du!" und entstoh ihr vor Schaam der ersten Liebe.

#### XII.

### Der Mohr.

Nun wollen wir eilen, sprach Mr. Rose zum Doctor, damit Sir Ned nicht von mir sagt, ich sei gut nach dem Tode zu schicken! oder es uns nicht geht, wie jenem Mitleidigen, der einen mitleidigen Urzt gesholt, und unterweges von dreißig viel schlimmeren Kransken verweilt, erst im Jahr und Tag nach Hause kam, und sich entschuldigte: "Ein guter Weg ist niemals um." — Aber Sie sind verwandt mit dem Sheris, wie ich wohl weiß?

Unsere Mitter sind sogar Schwestern gewesen, erwiederte Silvati, vielleicht aber nicht eben so tobliche; denn jede Familie, in die sie durch Heirath gekommen, schon mit diesem ihrem Schahe zufrieden, hat sich nicht mehr um den Andern gekummert. Aber Sie sind auf einmal so blaß geworden, Mr. Rose! Oder seh' ich auch bei dem Laternenscheine so aus? Sind Sie krank?

Ich bin auch bei Connenschein so! lachelte

Aber in ben zehn Minuten find Sie auch fo gar hager geworden! Was ift mit Ihnen geschehn? Auch

Ihre Eprache ist so verwandelt!

Mr. Rose verwunderte fich aber nur mit Gilvati, und fagte: nun ich bin gewiß, ber ich bin: ber Ram= merbiener Gir Reb's. Aber bas ift noch mehr zu ver= wundern, daß ein Rammerbiener bie bochfte Derfon im Lande ift; benn Gie wiffen, fur den Rammerdiener gibt cs feinen Selben, feinen Ronig, feinen Minifter, und bergleichen; also fur mich - feinen Cherif! Gind wir Rammerdiener alfo nicht gludfelige Perfonen, beneidens= werth als die einzige Secte ber Freien im Lande? D, wenn die gange Welt Kammerdiener mare! großer Ge= bante! Der wenn wir mehr Gemeingeift hatten, und nicht fo gemeinen Beift! und doch bleibt ein penfionir= ter alter Rammerdiener noch der Redithaber in feiner Stadt, und oft der Faifeur, oder Berfertiger aller Beschäfte barin wie zuvor, ber wie eine Schwadren Schwadroneurs fdmadronirt. Doch die Bahrheit bei Seite, Gir Red hat mid nach Ihnen gewiß in ber Voraussetzung gefandt, daß ich Ihnen einige vertrau= liche Mittheilungen über ihn machen folle - und ich verftebe! Alfo Ihnen und Ihm zu bienen: Er ift ein eigner Charafter; ein tugenbhafter Mann, wie ein Commer in Gibirien, in welchem die Blumen erft im Juli ploglich alle auf einmal bluben, die Fruchte in vierzehn Zagen reifen, und vor bem hereinbrechenden Minter in wenigen Tagen alles Schone und Alles, was Leben hat, flieht, und von neuem langen - ewigen Schnee bebeeft wird. - 21ch! - Sie konnen seine Tochter Alceste, und was ihr wohl eigentlich fehle, am besten aus feinem Lebenslaufe beurtheilen! fo wie in Molière's Luftspiel " die Liebe als 2frzt" der Liebhaber Clitandre dem Bater an den Duls fühlt, um das Befinden seiner To chter zu erforschen! Denn wenig= ftens die urfprungliche Berwandtschaft ift unläugbar, wenn ein gamm feinen Lowen zum Bater bat. -Das arme Rind. — Er hat also geheirathet, um die Liebe - los zu werden, bas heißt: alle anderen schonen Damen. Und feine Schott Conthia hat fich ihm zum Weibe ergeben, um ihn los zu werden, bas heißt die Qualerei seiner Werbung los zu fein wie der Rolibri die Schlange. Indem also eigentlich Beide einander los wurden und los fein wollten, find fie ein Berhaltniß eingegangen, bas, mit bem Ramen Che bebeckt, Schlimmer wie eine Scheidung war, ober leiber noch ift. Denn es kann keinen angenehmern Umgang, kein endlich liebevolles uneigennüsigeres Ent= gegenkommen, fein fo bulbfames, nachfichtiges, ja in allen Puncten und Clauseln so apostolisches Lieben ge= ben, wo dem Mann ift, als hatte er feine Frau, und ber Frau, als hatte fie keinen Mann — als bas Alles zwischen Geschiedenen ftatt findet. 2118 Solche haben meine Herrschaften nun vom Hochzeittage an

gelebt, aber gang in fonderbarem Gegenfat von Undern : alfo geschieden, bag fie Tisch und Bett nicht zuerst verstießen, wie Unfanger in der Che = Chemie oder Scheide = Runft. Denn daß fich ein Paar Scheidet, ist auch eine Runft, die wenigstens mein Berr Sherif noch nicht begreift, geschweige gelernt, am wenigsten aber üben mag. Go ichwer mag fie fein; erft fauer, dann bitter, und immer Gunde und Schande, als ein Beweis, daß Reines von Beiden recht vernünftig benet, recht mild fühlt, und recht fanft beurtheilt, als ein Beweis, daß Reines von Beiden die jett in aller Welt fo hochst nothige Runst gelernt: mit Unvernünftigen umzugehn; benn mit Bernunftigen - bas tonnen ja felbst die Unvernünftigen, und ift ein pures Rinder= fpiel! Colden Che : Stillftand fegnete ein fehr frankliches Rind - ber leibhafte Cherif, nur als Mad= then; und nicht ein Rranker feit lange - sondern Beitlebens. Bah!

Nun, nicht allein nun, sondern von Kindheit auf ist seine einzige Tochter Alceste krank, und mit aller men schlichen, oder nicht zu wenig zu sagen, aller arztlichen Kunst, die vielleicht auf 6,000 Guineen Goldwerth veranschlagt werden kann, ist das Madchen nun bis in ihr dreizehntes Jahr gebracht. Der Bater schreibt sich die Tochter in jeder Art zu, und sest sie auf seine Rechenung, oder hat sie ihm die Nemesis als Facit darauf gesetzt — ihr leidendes Aussehn bei himmlischer Schön-

heit, ihre Schmerzen bei englischer Gebuld, ihren wahrscheinlichen Tod, den Er verdient hatte, und den nun sie für ihn stirbt! Und er stürbe ihn lieber für sie, wenn das einst nicht blos jener Alce ste einmal in der erbärmlich langen Ewigkeit voll sterblicher Menschen vergönnt gewesen. Daher ist ihm nur wohl, wenn sie recht krank ist, wie eben heut, eben jeht, wenn seine Sorge Thatigkeit hat, seine Höllenangst Natur-Liebe ist. Dann ist er gesund. — Fühlen Sie meinen Puls, Herr Doctor!

Soll ich nun gar am Kammerdiener fühlen, wie bem Herrn ist! bemerkte Silvati, sehr aufmerksam, eine Uhnung faffend.

Scheint sie aber gesund, suhr jener fort, dann ist er krank, liegt hart und fest danieder und seufzet — und er mit Recht: "Die Krankheit macht dem Menschen Schande." Aber entschuldigen Sie ihn, denn er entschuldigt auch andere Leidende nicht. Zede Tugend, sagt' er, hat ihre eigene Unschuld, nicht blos die Liebe. Wer seines Herzens Reinheit getrübt, ist nicht mehr ganz unschuldig, und wenn ein kleines Kind nur einmal gelogen. Wer also keine andere Sinde keiner andern Art begangen, nur Der soll ihn steinigen, wie den Pharisäern geheißen war. Daß es aber so viele "Unschulden" gibt, das macht ihn noch strenger in Rücksicht auf jede. Vesenders aber schant er sich krank zu sein; und biese Schaam ist die gitte

lichste in ber Belt! und jedes Madchen, jeder Rung= ling, jeder zum erften Mal rechtschaffene Rrante schamt fich vor dem Argt aus Gelbstaefühl und reiner Raturfurcht. Rur practicirende Canber reden mit ihrem Arzt wie mit dem Beichtvater ober dem Teufel. bollen = und feuerfest vor dem Bewissen, als wenn das Michts ware, daß sie schon bei lebendigem Leibe vor Ungft fochen und vor Schmerzen braten. Durch die Rrantheit der Tochter aber glaubt der Bater fich felbft verrathen und blos geftellt. Darum ich amt er fich nun auch felber, frant zu icheinen, und zu fein, ge= schweige todt - besonders zu zeitig todt, was im= mer eine geheim = offenbare Schmach ift, und eine Ber= dammniß durch die Natur! Und gewiß bei ihm! Denn er hat zwei lebel an fich, und lagt jedes von einem besondern Arzte heimlich heilen, ohne Borwiffen des Undern; und hofft body, daß sie ihn nicht durch ent= gegengesette Mittel aufheben sollen — in den himmel! Ja, er hat feinem treuen Rammerdiener, feinem Salb= bruder, Auftrag gegeben, wenn er, namlich ber Cherif, einst zu fterben kommt, seine Krankheit zu verschwei= gen, ihn fern und ungewußt wo ju begraben, und fei= nen Tod zu leugnen. Denn er schamt fich nun gar ein Mensch zu sein, ein so erbarmliches Ding, bas athmet und ftirbt, bas einst - gewesen ift, und nach bem man umfonst fragen fann — weil es ihm fo fchlecht befommen, ein Mensch zu fein! Doch oie Frager vergeffen ja felber, bald zu fragen, aus bem ein=

fachen Grunde, weil die Tobten nicht neugierig sind, und zu Spott und Satyre gar keine Unlage haben, als krypto-gamische Engel. Haben Sie einen Sommervogel nach der Chrysalide fragen gehört? und — Raupen megen fragen! — Er hat also Unrecht! Nicht wahr, My=Doctor?

Nun hatte der Unbekannte im Wagen wohl in der dritten Person vom Kammerdiener gesprochen — ber war's also nicht! Aber er hatte auch nicht vom Sherif durch "Ich" geredet, so daß Silvati nicht wußte, woran, an Wem er war, oder wer an ihm. Er äußerte jeht seine Zweisel, die zur Beklemmung wurden, als Jener sprach: Freilich! Wer und was beweiset Ihnen, daß überhaupt der Brief vom Sherif acht gewesen? daß Mr. Nose acht ist, und es konnte Sie nichts verhindern, zu denken, Sie selber würden geraubt!

Silvati dachte an Ben = John. Konnte Der nicht Borsicht brauchen? und hatte er nicht Seligo ver= rathen?

Doch ich will Sie nicht lange in Zweisel lassen! sprach Jener.

In tiesem Augenblicke geschah ein Pistolenschuß. Die Pferde wurden gehalten, das Geschrei des vom Bocke gerissenen Rutschers war deutlich und weit vernehmlich Mr. Nose's Stimme, und wahrscheinlich faß der vorige Rutscher jest im Wagen. Silvati faßte ihn an der Kehle, um sich seiner zu versichern, und ihn

unthatig zu machen. Aber ber arme Mann schrie: Ich bin ja ber Sherif! Nicht Sie — Wir sind ans gefallen! Leiber nur hab' ich kein Viatieum bei mir! Haben Sie Nichts?

Nichts! sprach Silvati, ber ben Herrn für einen Ausforscher hielt.

Michts! — leider gab ich es weg!

Reine Pfund = Noten ? Nur feine falfchen Rau= ber = Banknoten, die bei Tage fichtbar falfch, und daher erlaubt find zu kaufen und zu verkaufen, um die Rauber abzufinden, die die Polizei nicht —

Jest ward der Wagen aufgerissen, und die Manner heraus. Meine Her ven, denn das sind Sie jest, sprach Silvati's Begleiter, ich bin der Sherif von dert dem Schlosse. Ich bin wahrhaft gerührt, daß Sie Menschen so erschrecken mussen, wie ich erschrecken bin, und es betrübt mich sehr! Aber ich habe von Gelde nichts bei mir -- durchsuchen Sie unsere Personen zum Beweis, aber ich bitte, etwas schnell, sonst erkalte ich mich.

Es geschahe. Sie fanden Nichts und murrten.

Nun also! sprach der Herr; Meine Herren, so bemuhen Sie fich, die schonen Pferde umzulenken, seigen Sie sich gefälligst in den Wagen, Einer macht ben Kutscher —

21ch, Sherif! fprach eine Stimme darein.

Es thut und leid, daß es Euch getroffen, Sir! fprach ein Undrer; aber wenn Ihr selber Ischarioth

mit bem Geld : Cadel wart - Sperr wir muffen! Es ift bas erfte und lette Mal!

Schon gut; sprach der Sherif. Nun aber schnell, Kinder, sonst kann Euch ein Unglück geschehn, wenn Ihr mit Unmenschen kämpfen müßt, die da glauben, weil Jemand Silber und Gold geraubt, muß man ihm Eisen und Blei in den Leib schießen.

Bravo, Sherif! riefen Alle. Der Wagen, sprach er noch schnell, kostet vier hundert Pfund, und meinen schonen Pferden thut nicht die Schande an, sie unter sechs hundert Pfund loszuschlagen!

Mr. Rose aber, der an einer Hecke lag, schimpfte die Straßenrauber (die Highwaymen) nur Schleichwegrauber (Bywaymen) da er einen Seitenweg eingeschlagen. Dann klagte er, daß er den Urm gebrochen.

Der Sherif bat sie nun, seinen treuen Kammer= biener bis in das nahe orthopaetische Institut der Ma= dame Romescot zu fahren.

Sherif, Ihr seid ein ehrlicher Mann! wissen wir, sprach der Eine, sest Euch ein. Sie führten Mr. Rose herbei. Drei sesten sich zu ihnen ein, und ein Wierter suhr sie eilend zum Institut. Dort hielt der Wagen. Leute kamen heraus. Der Sherif stieg schweizgend aus; aber Mr. Nose brummte Einiges in den Bart, ja er wollte "Diebe!" schreien, wenn ihm der Sherif nicht an den besen Urm gegriffen, so daß er vor Schmerzen schrie; dann ward er von ihm und Silvati hineingeführt. Die Diener baten die übrigen

Herren, gefälligst auszusteigen, aber sie entschuldigten sich, kehrten um, und fuhren hinaus in die Nacht.

Die Nennung des Namens Mad. Romescot machte Silvati begierig, vielleicht auch den Unbefannten, Seren Balandri, hier in ber Unftalt zu treffen. Aber nur der Sherif ward einige Zimmer tiefer in bas geheim= nisvolle Saus geführt; er felbst blieb mit Mr. Rose im Parlor, oder Sprachzimmer. Gilvati beklagte fich, daß er nur ein Doctor fei, alfo fein Chirurg, der ihn verbinden konne. Mr. Rose aber verwünschte bas Haus, weil er hier feine Sulfe finde, und fprach: Ueber ber Thur feht die heilige Dreifaltigkeit gemalt, mit der Unterschrift: Bitte fur Uns. - Wahrscheinlich also bei ihr selber! oder bei der Maria darüber, welche ber Maler fromm genug vergeffen bat. Sier in bem Sause, oder vielmehr unter offenem himmel, im so= genannten heiligen Saine, wird jedes Uebel an unverffandigen Rindern nur durch die Beteur geheilt. Mit Erwachsenen, also Berftandigen, lagt man sich bier nicht ein, auch fagt man, werden nur gefunde Rinder gemiethet und bezahlt, und die, weil mit dem Beten das Kaften verbunden ift, dann freilich blaffer und ein= geschüchtert wieder entlassen werden, und zwar gefund, wie die Merate felbst bezeugen muffen, in beren Gegen= wart bas geschieht. Indeg wiffen Gie, in den Rech= nungen find immer die Uusgaben richtig bis auf den Penny, aber die Einnahmen find in quali et quanto nicht richtig documentirt. Er brach ab,

denn eine Dame, wahrscheinlich Mad. Nomescot selbst, brachte endlich ein Tuch, um den Urm in die Binde zu legen. Zwei Einspanner waren vorgefahren. Der Sherif kam mit einem langen Herrn, der ernst an Silvati vorüber ging. Aber seine ganze lange Figur war die des Unbekannten. Der Mohr ist aus Sud-Oft zurück, sprach Sir Ned, der wird Dich verbinden! Komm nach, mein Rose! Und Dieser war mit Silvati kaum eingestiegen, als der Sherif mit Balandri schon weit vorausrollte.

Sie fuhren nun eine Weile ftumm Jenen nach, bis der Unmuth Mr. Rofe's ausbrach. Gir Ned ift zwar der bravfte und unglucklichste Mann von der Welt, auch nicht so erfahrungsfest, daß er nicht alle seine Schwachen wohl einfabe, und oft sogar geftunde - wie er auch eben heut bei der Berwechselung unfrer Perso= nen gewiß gegen Gie gethan; aber fie fortzuschaffen, bas fallt ihm nicht ein! Denn - ba hat uns Gott ben Mohr, Gir Christopher, in das Saus geführt und gebannt, ja es ift von ihm wie vom Catan befeffen, feit er fich in unferer, freilich schonen Ladn Ennthia weißen vollen Racken verliebt. Satte fie lieber bas fleine Feuermahl darin behalten! Run brennt fie ein anderes Feuer; ob fie gleich babei ein rechtschaffenes treues Weib ift, wenn Gine bas bei abgefallener Seele und Liebe bleibt. Wie Ennthia im Schlosse bei Gir Red - fo fist die braune gespenfterhafte Larve der Wafferlibelle noch ftarr, fest und treu auf dem gelben durren Buchenblatte, mabrend das fchone leben= Dige Befen felbit - ihr Geift - in allen Luften um: herschwirrt. Da der Mohr nun ihren Leib nicht ver= führen noch entführen kann, fo verwünscht er ben Sherif. Und wahrhaftig, ich muß fagen: Berwunschungen haben eine Rraft bei dem Berwunschenden, namlich die: das Bose zu wollen und aclegentlich wirklich in's Werk zu feten. Selbst eine Bere ift felten gang ohne Schuld verbrannt worden - wenn sie beheren wollen, und nichts ift mir daher ruhrender als die vielen ichonen Reujahrwunsche, die boch einen guten Willen zeigen wollen! Aber der Mohr - ich fürchte, er gießt mir Gift in die Wunden! und wenn auch Balfam, fo bat boch jeder Rechtschaffene Scheu: einem Schurken Dank fculdig zu fein. Sagen Sie mir, herr Docte, mas wird, wenn ich mich gar nicht verbinden laffe? Wer beilt den Safen, Lowen, Tiger, Die Bogel, Fifche gu Millionen! oder nur Ragen, die oft vom Dache fallen!

Die Natur heilt die Ihren, und Alle, auch die Menschen; versetzte Silvati. Nur Alles wieder in die richtige Lage, wie's die Natur gemacht hat. Weiter Nichts! Einem gestorbenen Kinde konnen alle Chirurgen mit allem Balsam Peru's nicht ein gebrechenes Glied curiren. Daraus ist viel zu lernen!

Ich glaube das, jammerte Mr. Nofe. Aber eben an der Lage liegt es! Nun fahren Sie gefälligst beffer ju! Die schenen Pferde, den neuen Wagen so an die

Mauber wegzuwerfen! Ich wette, es war nur auf den Schreck abgesehen - vom Mohren! Aber der Sherif ift die liebe Geduld felbft, er gramt fich nur er argert fich nicht, da, wie er fagt, die Blindschleiche fogar vor Born gan; steif wird, und springt wie Glas; wie muffen da nicht einige Galonen Balle, die fich nach und nach durch Aerger und Born in das Blut ergießen, nicht die Gafte verderben und den Menfchen in eine große Galle verwandeln, die taufend Unbeil anrichtet! Und so lagt er denn Alles dahin fahren, momit er nicht auf die Welt gekommen, und was er nicht mit aus der Welt nehmen kann, und das ift benn blutviel. Selber fein Beib wird er dem Mohren noch laffen - durch Scheidung! Aber so mag fie Sir Chriftopher nicht; benn er will auch bas Bermogen von ihm mit ihr, und das fann er nicht erhalten und erwarten, bis mein lieber Sherif ftirbt! Der ftirbt aber nicht eber, bis feine Tochter Alcofte ftirbt; ihr Berluft brache ihm das Berg! Ich habe also meine Gedanken. Wahrscheinlich nur, um ihre vernünftige Cur zu verhindern, hat der Mohr, die Reifeluft der Englander theilend, jest eine Courrierreise nach Gud = Dit gemacht, gu einem Bunderboctor, ben ber Pater Clement oder Doctor Pholob in einer Person, der Kaiseur der Madame Romestot, empfohlen, derfelbe, ber vor uns mit meinem Bauber fahrt.

Bu mir gesagt — hieß berfelbe Balandri, bekannte Silvati.

Wer gehn Memter und hundert Ranke im Ropfe hat, muß wohl einige Namen haben, fuhr Mr. Rofe fort. Bu Undern fagt er anders! Doch verdient der Dater einiges Mitleid, benn es ift nicht geheuer in feinem Ropfe. Er ift namlich, zuvor gefagt, der Beicht= vater ber Romischen Lady Cnathin, und hat fie wahr= scheinlich nicht ohne Versprechen ihrer Treue absolvirt. Unfer wurdiger Chirurgus Christopher bat ihm darum nach einem großen Blutverlufte frisches, warmes Blut von einem Schaafe in die Aldern gezapft, - aber er beflagte fich nachher heimlich gegen mich mit schlauem Lacheln, daß ihm der Schafer ein drebiges Schaaf da= gu in die Bande gespielt, um ber guten Schaafe Gir Ned's zu schonen. Daraus wird nun Bieles flar. Denn ba der Mohr nun zuruck ift, und Gir Red den Pater Clement oder Doctor Pholop Schon mit fich führt, fo wird Morgen also bei Uns wahrscheinlich Confilium von zwolf Merzten über die Beteur fein. Denn mein Herr thut nichts ohne Rath, nichts unüberzeugt, und nur in zweifelhaften Kallen - wozu benn freilich fast Alles gehort - thut er grabe: das Aergfte, aus einem gewiffen Spott über Undre und fich, der ihm fcon den schönften Theil des Lebens gekoftet. Ich mochte weinen über ihn! Denn wie ift er so gut gegen mich! Bruder, fpricht er zu mir, armer Teufel, Du mußt mich bedienen, da es nur ein Ohngefahr ift, daß ich nicht Dich bedienen muß! Und fo muß ich ihn "Du" nennen, wenn wir allein find, ja auch bei Tafel muß

ich, zwar hinter ihm stehend, was ich mir nicht nehmen lasse, mit in das Gespräch reden, und wenn die vornehmsten Gäste der Nachbarschaft da sind, die freislich wissen, daß ich sein — boch er hat Ihnen das ja gesagt, wie ich gehört; auch sehen wir uns so ahnslich, daß ich vorhin auf den Bock steigen, und er sich in den Wagen sezen durste, ohne daß Sie dann morgen bei Tage gewiß gewußt — ob ich es nicht war? Kuch eine Platte bekommen wir Beide! sagte er heut' erst. Ich aber sagte: wir haben sie schon, und nicht eine, sondern zwei!

Ich muß befürchten, sprach Silvati in Gedanken, Sir Christopher fordert mich, da ich ihn heftig beleidigt.

Dann wird er noch fehr rechtschaffen zu Werke gehn! entgegnete Mr. Rose warnend. Aber wir musfen doch gleich zu ihm.

Menn die Rauber gefund waren, waren Sie nicht unglücktich, meinte Silvati, an den unglücktichen Seligo benkend, an Thirza und Mirza. Er schwieg nur, bis sie durch das Thor der Seitengebaude suhren, die das große hohe Schloß in geräumiger Enternung umgeben.

Der Groom, der das schon ausgespannte Pferd herumführte, und jest das ihre dazu nahm, sagte ihmen, daß Miß Alceste ihren Anfall überstanden und wieder besser sei. Sir Ned erbote sich also die Ehre, den Herrn Doctor zu sehen, auf Morgen.

Er hat sich gewiß verschlossen und ift nun selbst wieder frank! meinte Mr. Rose. Aber wer ift Sie Christopher?

Er schlaft schon hier oben im Zimmer, über bes Herrn Drechselstube; er will auf ben vierzehntägigen Mitt brei Tage schlafen, ohne etwa die zwei Nächte bazwischen zu wachen, sagte er, antwortete der Groom.

Mr. Nose führte Silvati die Treppe zu dem sonst nie bewohnten Zimmer hinauf. Die Thur war offen. Der Tisch gedeckt und mit Speisen besetzt. Die große von der Decke darüber hängende Lampe brannte hell, und mit den Kleidern auf das Bett geworsen, lag, ausgestreckt in tiefstem Schlase, der Mohr.

Alles Nutteln und Schütteln war vergebens. Er brummte nur. Selbst ein Loffelchen Wasser brachte nur ein zorniges Gurgeln herver, kein Augenaufschlasgen. Mr. Rose konnte die Schmerzen nicht langer ertragen, und zum Theil auch aus Haß, den er gegen ihn hegte, ergriff er eine der Neisepistelen, untersuchte und schoß sie nahe den Garten zum offenen Fenster hinaus in die Luft los.

Der Mohr fprang auf, irr und wild. Er faste Mr. Rose, der heftig schrie, er faste darauf Silvati, ihn wie einen Rauber ergreifend; aber er fant im Taumel noch wieder zuruck in einen Stuhl, ohne den Ergriffenen jedoch los zu lassen. Um den Doctor vor den Ausbrüchen seiner Nothwehr zu sichern, bemuhte sich Mr. Nose, dem Mohren sich selbst erkennbar zu machen. Er hatte aber kaum seinen Namen ausgesprochen, als der Mohr eben ihn seinen Beschleicher nannte, der ihn unterweges — — Mr. Nose sagte ihm, er, Sir Christopher ware ja jeht wieder heim, hier bei Sir Ned und Lady Cynthia — über deren Namen er sich ermunterte — bei Sir Ned, und der Gentleman hier, den er nicht lasse, sei der Doctor Silvati! Der ist eben mein Todseind! rief der Mohr, völlig erwachend. Ich bin gesordert wegen einer Lumperei! Ich sorder Dich wieder — Lump! Hier gleich, nimm! Rose, sade! schrie er.

Mr. Rose fand jest Gelegenheit, ihm seinen Urm zu zeigen, und ihn um seine Hilfe zu bitten, die ihm Mydoctor Silvati nicht leisten konne. Er lachte. Und es kostete Muhe, ihn dahin zu bringen, daß er nicht erst seine Ehre wieder herstellen wolle, ehe er den Urm wieder herstellte.

So Gott will, lebe ich boch noch morgen, oder übermorgen! tröftete ihn Silvati. — Der noch lieber — über ein Jahr, oder zwei! verspottete ihn der Mohr. Silvati sagte ihm den Johannistag zu. Er acceptirte. Und um seine Geschiellichkeit und Schnelligkeit zu zeigen, nahm er nun seine Sachen, und that schweizgend und wankend seine Schuldigkeit. Und kaum daß er fertig war, so sank er schlaftrunken wieder auf sein Bett, und schlief balb herbar.

Mr. Nose wollte ben Doctor in ein anstossendes Zimmer geleiten und ihn versorgen. Da aber Silvati noch ein weißes Borhang = Bett hier in diesem sah und keinen Hunger empfand, bat er nur, abraumen zu laffen, und versicherte, forglos hier zu schlafen. Aber er hing nur den Nock in die Nische.

## VIII.

## Sir Med.

Mein lieber Gott, — Ich brauch' dich weiter, Als hier auf diesem Funken: Welt; Drum überseh' ich still, ja heiter, stud seh' mit an: was dir gefällt. Doch sag' ich hier im Sonnenlicht: Wie mir geschehn, gesällt mir nicht! Als Menschen kann ich mich verachten; Dieß Ich, der Geist ist zu betrachten! Als Mensch erklimm' ich eine Leiter, Drum bin ich still — ich brauch' die weiter!

Diese Worte horte Silvati am Morgen wie aus der Erbe herauf. Ihm bauchte, als ob er über Gerauscht einer Sage und über Hammerschläge erwacht sei. Er sahe jeht, daß, wie in vielen Kausläden, hier eine Deffnung im Fußboden, von einem Drathnetz überspannt, war; die Stimme, befann er sich jeht, war des Sherifs Stimme, der wahrscheinlich hier drunzten in seiner Tischlerwerkstatt für sich arbeitete.

Da brebte fich leis ein Schluffel im Thurschloff. und leis trat eine weiße Geffalt, ein Weib berein. Gewiß bachte fie nicht, daß zwei Manner hinter ben fo eben rafch zugezogenen Borhangen in den Betten schliefen oder wachten, da das Zimmer sonst immer un= bewohnt war. Gelbst die leichte Bewegung der Borbange schrieb sie vielleicht der Luft zu, die von der wieder verschloffenen Thur beran geweht. Gie frand, fabe zu Boden, und ftrich fich mit dem britten und vierten Finger langfam die linke Angenbraune. Deut= lich war ihre Absicht auf den Mann unter ihr gerichtet. "Er versucht seinen Sara, oder Alceste's!" erzählte ober klagte fie gleichsam Jemand da draußen im Sim= melglanze, und doch nur so leife, als wiffe sie wohl, fetbft in der außersten Ferne bore der Jemand ihr Fluftern gewiß.

Silvati sah mit Erstaunen durch einen kleinen Spalt, dem er die Augen nahte, das schone Weib. Bu der wundervollen Gestalt und dem, im Beschauer Mitleid si ber sich erregenden, Cypris - Wuchs einer Schottin, die weiß wie geschneit und frisch wie eine volle Rose im Thau vor ihm stand, hatte das dreißigste Jahr, in welchem sie zu stehn schien, wie ein Bildhauer, der sein Werk zum letzten Male übergeht, nech versucht, in ihr Antlig die seinsten Jüge hineinzulegen, und um es auch seclenvoll zu machen, einigen Kummer und stolzen Versbruß in dem Wurfe der Lippen anzubringen — den die Seele des Weibes aber nur ungern ertrug! Sie

bielt das Ropfchen seitwarts, die flache Hand von sich ab, als wolle sie horen; und Silvati und vielleicht auch der Mohr, horte zugleich mit, was der Sherif jeht sprach, zu seinem Ich, ober einem Berstrauten.

"Sollen wir immer lieben? Wir sollten vielleicht! Aber können wir immer lieben, noch lieben, wenn der Gegenstand unserer Neigung es nicht mehr werth ist? Wenn seine leichtsinnige Thaten zuerst, und zuletzt sogar seine Worte — denn bei schlechten Menschen kommen die Thaten vor den Worten — bezeugen: er liebt und nicht mehr, denn er achtet und nicht, ja wir mözgen sogar wissen, daß er und untreu ist, und den Unseligen sehn, der und sein Herz geraubt. Ich, wir können nicht mehr lieben! Sagen, was man liebt, ist verworsen, und sagen: wir lieben es noch, ist ein Widerspruch — denn die Seele ist der Mensch, nicht der schöne Leib! und wir liebten, weil wir achteten, vergötterten, irdisch und himmlisch glücklich zu werden hossten durch sie! — D Cynthia!"

Lady Cynthia war immer blaffer geworden. Und eine andere Stimme sprach wie von der Decke herab:

—, Dafür wird ein Anderer glücklich!" Ein Anderer! wiederholte sie. Aber Sir Ned suhr in seinem Gesspräch aus dem Sarge sort: "wir stehen dann erstaunt! wir erröthen über ihn, vor ihm! wir erblaffen über uns, vor unserem Unglück. Aber die Liebe ist ein Engel — himmlisch und frei, und als ein Engel steigt

die Liebe von uns zum Hinmel empor, ober rettet fich wieder in unser Herz, wo sie war, ehe wir sie losten und der Geliebten ancigneten. Wir weinen, wenn wir bedenken, wie selieb wir waren, wir weinen, wenn wir sehen, wie elend wir sind durch den Betrug; aber wir weinen nur so lange wir uns einen Unwerth andichten, der nur in der Seele der Tauschenden liegt, nicht in Uns."

— "Da liegt er nur eben!" sprach wieder wie hohnend die Stimme von Oben barein, als waren es bie tiefften Gedanken Cynthia's.

"Dann gurnen wir, bis die Geele fich fchamt, bis wir vergeben - und wir vergeben Dem leicht, ber einem reinen Gemuthe unwiederbringlich verloven ift! Wir faffen uns, in ber Kaffung erlangen wir Graebung, Milde, Frieden. Und in der Geele voll Rube, voll beimgefehrter Liebe find wir felber im Stande, ber Berbrecherin angugehoren, ihre Reue gu alauben, sie aufzuheben, und wieder an die wunde Bruft zu brucken - aber fie lieben? Wir haben geliebt, und ber Traum ift getraumt. Liebten wir noch, wir mußten, wir wurden uns felbft verachten! Dur ein Sperz, bas fich nicht befiegen fann, verbient feine Schmach! Die mahre Liebe verdammt zwar nicht, auch ben Rauber nicht; aber fie halt fich rein, und liebt nicht mehr - aus Liebe! Die reine Scele ift von ber un= reinen geschieden, welche die Liebe gebrochen, und unfer Berg! Mehr bedarf es ja nicht! Der Mitleidige traure, bedaure, aber wer mit bem Treulofen untergebt, hat nie die Liebe gekannt — er war, was er bleibt, der Sclave der Augen und Sinne. Gin Meib mit Fehlern, und ein Fehler als Weib, welcher todt-liche Unterschied!"

- "Fur Dich!" - summte die Stimme wieder.

Dem Mohren fiel, wie im Schlafe, ein schwarz zer Urm zwischen den Bettvorhängen hindurch, und die Faust war geballt.

Cynthia sah es. Sie erschrak, sie wollte hinzueilen, die Vorhänge aus einander reißen; aber sie sank
in die Kniee noch vor dem Bett, Urme und Kopf auf
den Sessel gebeugt. Sie athmete nicht. Der schwarze
Urm regte sich nicht. Und es hatte für Silvati etwas
Grausendes, daß er sie so liegen lassen mußte und heren, wie der Sprecher im Unterzimmer getrost, ja freudig schloß:

"D wie verabscheuungswurdig ware die gottliche Liebe, wie wurden sie Alle — gleich diesem Geschlecht — nur zum Spiele machen, wenn sie Menschen, die sie erheben, mit Gold und Blumenketten fesseln und himmlisch beglücken soll und kann — dann auch zwänge; das Lasterhafte und Schändliche, das sie erkennt har, fortzulieben! Wie erbärmlich, ware unsere Seele nur wie ein Gewand, das, einmal in die Farbe ihres Purpurs getaucht, die schnecweiße Farbe der Schaam nicht wieder annehmen, am Strahle der Sonnen-Reinheit nicht mehr rein gebleicht werden könnte; und ein Treu-

loser könne wie ein harpunirter verblutender Mallfisch uns mit in die Tiefe des Todes reißen! — Wir kappen die Harpune — und er versinkt! Unsere Fahrt auf das Eismeer des Lebens war zwar umsonst, sie war unglücklich; aber wir kehren doch heim! Denn die Dual des Herzens zu einer entsetzlichen Wonne machen, nech den Trunkenen spielen, wenn uns eine Schlange umwunden, das ist eine Raserei nur schwacher, erbarmslicher Seelen! Und ist das Selizkeit, so unterzugehn, so verzeihe sie ein Gott seinen elenden Menschen!"

- "Und Dir!" - fcholl es zulett.

Enthia sprang auf und stürmte zur aufgerissenen Thur hinaus, hinab, und in das untere Zimmer.

Es lachte jeht wie vom Himmel darein, so daß Silvati noch keine so schreckliche Bauchrede gehört. Er riß seine Borhänge auf. Da lag sehon der Mohr auf einen Urm gestützt und lächelte ruhig. Silvati's Auge rollte ihn an, und hielt ihn mit unsichtbarer Kraft soft, und das Feuer im Auge des Mohren verging, doch nur allmälig an seinem, wie anderes Feuer im Scheine der Sonne verlöscht.

Aber sie herten jest nichts als Cynthia's Stimme, von Schluchzen unterbrochen, und tröstende, liebevolle Worte Sir Ned's an sein Weib, mit welchem der edle Mann sich wieder versöhnte, und still ihre neuen Schwüre hinnahm.

Der Mohr fprang aus dem Bett und warf den Stuhl, dabei polternd, in die Verfehnung, und Schwei-

gen war brunten und broben. Denn Lady Cythia, wohl wissend, daß ihr Verehrer gegenwartig sei, hatte dennech dieses Gericht über ihn ergehen lassen. Sein Inneres wüthete. Und doch lächelte er gefällig und artig nur auf den Johannistag. "Denn wetten wir Sins gegen Sins — ein Glas Blausaure gegen ein Glas Kirschwasser. Bis dahin Leben und Friede — für Beibe!"

Daß Lady Cynthia ein reigendes Weib war, fonnte felber der schon in den Weinberg der Liebe verdungene Silvati nicht läugnen; aber vielleicht erft recht in ber Erbitterung fand er auch Gir Chriftopher fo fchlank und mannlich ichon, daß er mabrend bes Frubftuckes oft uber dem wie nur dunkel verfchleierten weißen Den= fchen fill fich vergaß; benn er frand vor ihm wie der Untinous von weißem Marmor, ber im legten braunen Berfarben der purpurnen Abendgewolfe nur braun er= fcheint und wunderlich fchimmert. Ja er berührte gulest feine fanfte, fammtene fcon gegliederte Sand. Aber er fuhr gurud; denn er empfand fich in das Machegewebe diefer Menfchen verwebt, und deutlich hatte Balandri aus Blut = Rache ihn felber gegen den Moh= ven gehebt. Ich heiße ber Mohr, fprach Diefee; aber ich bin leider nur ein Bambo, ein Salb = und Salber. Ich horte von meiner Mutter, es gebe wo eine Stadt, bie Sachsen geheißen, oder noch fo beift - aus beren Rabe war fie ein nad Domingo gerathenes Fraulein, alfo fehr schon, wenn auch fehr weiß; wer aber mein

Bater — von fchwarzem achtem Abel — gewesen, bas sei — — in die Luft gesprengt! Aber ich muß meine Depeschen abgeben wegen der Beteur von Miß Alleste; lachelte er, und entfernte sich allerverbindlichst.

Einige Zeit darauf ward Dr. Silvati hinüber in's Schloß zu Sir Ned geladen. Auf dem Wege dahin zählte er zwölf angekommene Wagen, die angespannt geblieben.

Sir Neb hieß ihn ruhig und freundlich in seinem Zimmer willsemmen, während es daneben im Saale summte wie im Bienenstock. Es sind die Aerzte, ersklarte er ihm, mit meiner Tochter, die heut' mitten unter ihnen wandelt! Lassen wir sie indes. Ich bin, auch ein Mensch, man kann selbst nicht mehr lies ben und sorgen, wenn man eher stirbt, als die Geliebten. Theils mit Absicht, theils durch Ohngesähr wissen Sie nun, woran ich hauptsächlich leide. Ben zohn hat einen sehr discreten, sehr denkenden Arzt meinetwegen gestragt. Finden Sie nun auch dessen mir verschriebene drei Mittel hinlänglich?

Und welche? frug Silvati, an ben alten Seligo bentenb.

"Ergebung, Gelassenheit, Vernunft;" antwortete Sir Ned; das sind ohngefahr unsere altenglischen drei Aerzte: Dr. Diet, Dr. Duiet und Dr. Merryman. Diese hat er verschrieben, aber woher ich sie verschreibe, das eben —

Da trat Mr. Nose ein, und melbete Sir Neb's Unwald von London, mit wichtigen Nachrichten. Der Sherif ging zu ihm in's Nebenzimmer, aber er ließ die Thur offen. Und so hörte Silvati, daß diesen Morgen Sir Ben-John plöglich gestorben, daß ihm zwar Hulfe gewesen, die er aber in der ersten Viertelsstunde nicht gefunden.

Silvati war, er hor' es donnern, eine Furcht befiel ihn, und ein Grauen vor ihm selber; denn Er hatte die Viertelstunde versaumt. Aber Mirza war frei!

Daher hörte er nun erst doppelt erschreckt, daß das arme turkische Madchen entstohen sei; daß das liebe schöne unschuldige Kind nun verlassen und jedensfalls wirklich arm geblieben; denn Sir Ben-John sei ohne Testament verstorben, und Sir Ned sei also sein nachster, alleiniger Erbe, und vergebens vielleicht liberal. Denn da das Geld von dem Bater Ben-Johns stamme, so habe der jezige Erbe nun auch die Berpstichtung zu übernehmen, unter welcher auch er nur als Sohn es besessen, nämlich: dem in seiner Bluthe dahingegangenen Weibe, das Clarissa geheißen, aber nie und nirgend begraben worden — auch nirgendwo auszutreiben sei — ein prachtvolles Denkmal zu sezen, zu welchem zehn Jahre lang die Zinsen vom Capital verwendet werden sollten.

Silvati war außer fich. Mirza arm! — ein Wetterftrahl! Mirza entflohen! arm und entflohen!

- Ein Donnerschlag, baß er betaubt war und gitterte. Mile feine theuer erkauften Soffnungen alfo babin! Und der alte Blinde, und der herrliche alte Bater Seligo, fie waren vielleicht schon verhungert, ober baran ju verhungern in ihrem verschwiegenen Rerfer: ober war diefer nun gar mit Baffer erfullt. Daß Thirga. Die aute Tochter, ichon einen Theil an diefen Begeben= beiten baben fonne, fiel ihm nicht ein. Darum borte er, wieder auflebend, daß in der Bank vierzig taufend Pfund deponirt lagen fur einen alten Mann, beffen Bildnig, Große, und andere genaue Kennzeichen Ben = John zugleich mit dem Gelde vor Kurzem erft an bie Caffirer gezahlt. Einen Empfangfdein babe er verweis gert anzunchmen, im vollen Englischen Butrauen zu ber Bank, die nie verfehlt, fogar falfche Unweifungen auszulofen. Rame ber Mann nicht, und nicht binnen fechs Monat, bann fei bie Gumme verfallen. Darüber habe nun er eine Afte ausgefiellt.

Indeß jene nun riethen und nicht errathen konnten, wer und wo der alte Mann wehl fei, wußte ihr Silvati seinen Namen wie seinen Ort und kannte ihn selbst durch Ben-John. Und Thirza stand in ihm auf wie ein Geist, und flüsterte: suche nur den Groß-vater, dann haft du mich. — Sie Ned aber war höchst betreten über das andre ihm zugefallene ungeheure Bermögen, und sagte dem Unwald: wie Gott strafen kann durch Segen, das will Niemand sehen! Ein Kind ift ein Sorgenkind. Nun habe ich nur noch größere

Pein, entweder: daß das viele Geld meine Alceste nicht zur Herrin haben soll, oder meine Alceste die vielen Schäße nicht zu Dienern; das kann ich jest in der Bestürzung nicht unterscheiden! — Er wird hier in unsere Gruft begraben. Besorgen Sie Alles.

Silvati, voll Reue und Schmerg, Troft und Soff= nung, war nicht in ber Stimmung fur ein Confilium, ju welchem er nun in den Caal gerufen ward. Er nahm fdweigend zu unterft an der großen Mahagoni= tafel feinen Plat. Un jeder Seite berfelben fagen feche Doctoren; ihm gegenüber gleichsam als Prafident bes Doctoren = Rathes: fein herr Balandri, ober Pholop. Deben Gilvati fag ber Mohr, welcher eine neue fleine Schnelldruck = Mafchine vor fich auf bem Tifche ftehn hatte, und gewandt fo fchnell damit bruckte, als Se= mand oder ein Doctor felbft in Gifer und Streit nur fprechen kann und fprach. Silvati fah, wahrend bem Gefprad, mehr dem wundervollen Arbeiten diefes herr= lichen Werfes zu, als daß er borte. Bald nahm er bem Mohren den erften auf einer Seite bedruckten lans gen Bogen ab, und las jest nur wie im Traume ben Eingangsbericht: Dag Gir Ded unbefannterweise und ohne den Ramen des Kranken zu nennen, vier und zwanzig Stoffe vieriahriger Recepte von vier und zwanz gig Doctoren, jeden Stoß Recepte besonders, an vier und zwanzig andere Merzte gegeben habe, und zwar zuerst die Recepte des Doctors Dr. 1 allein an Einen: Mr. 25. — Die Recepte des Zweiten an Einen

Mr. 26; die des Doctors Nr. 3 an Doctor Nr. 27 und so weiter; bis die Nccepte des Letten Nr. 24, an den Secondair=Urzt Nr. 48.

Hierbei habe er gegen die reichlichste Bezahlung von Jedem der Herren Nr. 25 bis 48 zu wissen verlangt: was dem Patienten gefehlt, und eine aus den mitgetheilten vierjährigen Recepten verfaßte Krankengeschichte begehrt und erhalten.

Daburch sei das unverhoffte Resultat herausgekommen, daß seine Eine Tochter zu vier und zwanzig Patienten geworden sei, und daß er von Einer Krankheit nun vier und zwanzig und ganz contraire Krankengeschichten erhalten habe.

- Zu dieser Bemerkung bemerkte der eine Doctor des gegenwärtigen Confiliums der Zwolfe: "daß dieß möglich sei. —
- "weil es wahr ift!" schob eine Stimme ein, welche wahrscheinlich wieder ber Mohr einem Undern in den Bauch legte, benn Niemand öffnete den Mund.
- "und leicht möglich, fuhr der Sprecher fort, weil felbst alle Bolker, alle Confessionen, selbst jeder Glaubensartikel erst Einer sein könnte und wurde, wenn er mit Einer Ansicht, oder Einer Stimmung aufgefaßt werden wurde, und daß jede Differenz ganz willenlos sei, und wenn Kampf und Streit auf Tod und Leben daraus ent sehe! Uebrigens sei nichts schwerer, als eine Krankheit und Krankengeschichte aus einem Sauflein

Staatsschulbscheinen die Staatsschulb nachzuweisen, und nichts leichter, als Tod oder Leben nach der Kunst daraus zu beweisen, da Arzneimittel gleich Buchstaben in der Buchstabenrechnung seien, die Berschiedenes in verschiedenem Sinne bedeuten konnten, durften und follten."

"Also ift auch nichts ungewisser als die Heilung einer bestimmten Krankheit durch bestimmte Rescepte" legte die Stimme wieder einem Andern in den Bauch.

Während die Zwolfe nun stritten, las Silvati den jeht gedruckten Bericht weiter: Sir Ned habe dann die vier und zwanzig Stoße Recepte der Primairen Herzte unter den vier und zwanzig Aerzten nun gar auch noch wech selnd umhergehen lassen; und so habe er für eine Krankheit fünf hundert sechs und siebenzig Krankengeschicken erhalten, wobei auf Menschen aller Geschlechter, auf Laster aller Arten, auf Gebrechen jedes Alters Bezug genommen worden; ja ein argbenklicher Geschichtschreiber habe ein Falsum vermuthet — 'und einige Recepte für Bewohner der Menagerie im Tower bestimmt gehalten, oder für ein edles Rage Pferd, und sich beleidigt gefühlt, als bloßer Menschen schen und nicht Thier soder Pferdearzt.

Die Recepte mit den Krankengeschichten wurden nun vorgelesen, nachgedruckt, und jest sammtlich wiederum vom Consilium der Zwolfer verworfen, da sie sammtlich wohl wußten, daß Miß Alleeste allein die Leibenbe sei, die an einem Tischehen, mit Stickerei beschäftigt, wie ein Bild von Guido oder Albani als eine blaffe Aurora der künftigen Welt, in weißem Rleide vor ihnen saß, um in ihrer Blaffe noch einiges Colorit dagegen zu haben — nur manchmal ihr gebuldvolles Antlitz erhob, die Manner antachelte, erröthete, und wieder ihr Köpfchen von einem himmelblauen Bande umwunden, das ihre blonden Haare hielt, zur Arbeit beugte. Lady Cynthia aber sah niemals auf, sondern tas oder schien zu lesen.

Silvati las nun die Bogen aus der Schnelldrukferei weiter. Rummer eins der gegenwartigen zwolf Rummern hatte eine Seereife, etwa eine Rieise um die Welt als lettes Mittel empfohlen. Rummer zwei gleichsam eine wahre Bohl = oder Wall = Fahrt in die gefundefte Begend der Erde, bas Gebirge Dilgherri; ober in die türkische Proving Herzogewing, wo nie ein Arzt gewesen, und die Leute doch steinalt würden; was er zum Ruhme Gottes gestehen wolle; wogegen Rum= mer brei bemerkt: daß es nicht genug fei, an gefunden Orten frank anzukommen, sondern hinreichend: zeitlebens zuvor gefund allda e lebt zu haben. Nummer vier hatte einen schenen B autigam vorgeschlagen, weil unter allen Standen eine Braut vor hoffnung am feltenften sterbe; ja Nummer fünf gerathen: Alceste in die frische Erde zu graben. Das Wort hatte Rummer feche, einen offenen Wahrheitsfreund, bestimmt zu fagen: "Und Erde barüber! Denn waren wir Mergte noch Mergte,

wenn wir Alles beilen konnten? Mit Richten! bann erichluge und mit Recht - wie unferen Altwordern, ben Mesculap - ber Blis des Beus. Wir versuchen blos, zu erfahren, wo Gott fid nicht merten laffet. Und ebrlich geftanden, babe ich die meiften Rrantheiten fo perdient und noch als fo billige Strafe frivoler Reb: ler und ichrecklicher Thaten der Menschen gefunden, daß mich geschaubert bat, mich in der Nemesis Sandwerk ju mifchen, ihr Berfahren gu ftoren, gu bemmen, auf: suschieben, wohl oft aufzuheben, daß ich mich heimlich einen abscheulichen Schuft genannt, wo mich die Familie einen Abgett nannte." - Dr. 7, fromm anges regt, batte nun von der Gerechtigfeit und Legitimitat ber Rrantheiten gesprochen. Dr. 8 von der Ruglichfeit und Beisheit = Schule berfelben. Dr. 9 vom hohen Werthe der Gefundheit. Dr. 10 von der Unmöglichkeit: dieselbe vorsigender Dig wiederzugeben. Dr. 11 hatte boch des recht chrenwerthen lonalen Gir Ned, des Che: rifs, und deffen abnormen Bermogens und der vortreff: lichen Mutter, ber hochachtbaren Ladn Conthia wegen gewünscht, es mochte noch irgend eine Deise geben, ober binnen Rurgem erfunden werden, der ichon fo fost= fpieligen Diß zu helfen, auch wenn bas Mittel nur einen Denny koste. Und schließlich hatte Dr. 12 fich edel erboten, Diefen fogleich mit Freuden aus fei= nen eigenen geringen Mitteln zu tragen - aber er desperire!

Der Prasibent hatte nun alle nach der Neihe, durch leises Kopfnicken zur Desperation, gleichfalls desperiten lassen, und war dann, um Miß Alceste doch nicht naturlichen Todes sterben zu lassen, mit seiner Armenarznei aus Brest, oder gradezu, um, der Regel der Aerzte zuwider, das kraftigste hulfreichste Mittel zuerst anzuwenden, mit der Beteur zu Felde gezogen.

Wie er aber schlau und hinterlistig die Aerzte zur Desperation gebracht, so brachten sie ihn nun offen und redlich zu nichts Geringerem.

Silvati fing jest erft an, wirklich aufmerkfam zu werben, und blickte zum Prasidenten als einem ber neuaufgestandenen schlauen und, wie er wußte, falschen Feinde seiner ganzen Kunft und der lehrenden und ausübenden Meister derselben, mit scheinbarer Gleichgültigkeit hinüber. Denn er hatte die Frage an das Consilium gestellt: was halten Sie von der Bet: Cur?

Darauf hatte die offene, wahrheitliebende Nr. 6 — wie sie dabei ausdrücklich bemerkt: nur aus Güte und Gefälligkeit gegen Sir Ned und sein solides Haus, geantwortet: "daß sie als Eur zu spät angewendet werde. Wenn der Mann, der eine Frau, die nicht sein ist, andetet, dann von ihrem Manne erstochen wird, — also incurabel ist — vorher lieber auf seine Kniee gefallen, und gebetet: einen Bund mit seinen Augen zu machen; wenn der Dieb, der gestohlen hat, und gebrandmarkt oder gehangen wird — also incurabel ist — vorher lieber das siebente oder auch zehnte

ober diese beiden Gebote gebetet, dann ist in solchen, ja wielleicht in allen, ich sage in allen Fallen vielleicht, die Gebeteur gewiß an ihrer Stelle und noch zu rechter Zeit. Aber nach ber, wenn der Leib Theil genommen an der Seele, dann machen alle Undachtsbücher, ausgebetet oder auswendig gelernt, den heiß in die kalte Themse Gesprungenen nicht gut wieder lebendig. Wir sprechen hier nur von Incurablen. Gurable curiven schon Wir!"

Und wie zu den Reden im Parlament, war hierz zu im Parenthese bemerkt: "Gelächter; Gemurr; Dr. Pholop ruft: Hort! Hort!"

Jest war auch Dr. Gilvati endlich um feine Meinung befragt worden. Denn man hatte vor ihm, als neuem Arzte, also wahrscheinlich von gang neuen und tieferen Renntnissen oder doch großerer Unficht und Arrogang eine gewisse Scheu gegeigt. Er aber, gang in fich vertieft, hatte gar nicht gehort, daß man ihm bas lette, oder das Chrenwort gegeben, wodurch er im Stande war, nicht in alle fruher gegebene und fruher widerlegte Meußerungen zu verfallen, fondern aus ben zwolffachen Renntniffen der Uebrigen konnte er nun eine Art dreigehnte Deisheit, wie ein Recept, gusammen= fegen, und von Jedem Beifall erhalten, als der Ertract aus Zwolfen, der von Jedem das Befte und Bahrfte enthielt. Gir Chriftopher bemerkte aber, bag er bas Blatt fortwahrend vor dem Geficht hielt, und fo verlautete bann, mit Gilvati's taufchend nachgeahmter

Stimme gesprochen, eine fchluglide Untwort: wenn ich nur eine Uhndung von jener Cur habe, wobei Patient felber fein Argt ift - und alfo gar feine Cur fratt findet - fo mußte fie auch eine bete-Cur fein. Denn was, freilich modificirt - wie ein Centner Glauberfalz für den Elephanten — nicht auch dem lieben Biche hilft, Pflanzen und Baumen, Bogeln, Fischen und vierfüßigen Thieren, bas ift feine Cur. Denn cin Rabe hat Augen, und fann also blind werden, ein gejagter Sirsch contract, ein Pferd vernagelt. Aber wie ift 3. B. bem herrlichen Elephanten fogar ober bem sprechenden Papagei auf diese Weise zu helfen? Und die Thiere find von einerlei Meister erschaffen, und ohne gefündigt zu haben, (da nicht alle - außer befonders bem Uffen - Hepfel belieben,) boch aus bem Paradiese verwiesen, wodurch sie jedoch keinen Rachtheil baben, benn sie leben wie noch barin. Die Thiere leben aber vernünftiger, in Ruckficht ihrer Gefundheit, als felber die Menschen, wenigstens doch als Natur: sclaven, und so find fie frei von Krantheit bis auf die Unglucksfälle, und die Unbilden der Atmosphäre, und fterben, wie die Menschen sollten, alle vor Alter, oder nur im Menschen = und Platurfriege. Denn der Pla= tur als Wolf schmedt die Natur als Schops vortreff= lich und noch englischer - das beißt gar nicht gebra= ten und gang savoureux! Denn der Mensch, bas heißt taufend immer neu anruckende Millionen Menfchen, führt auch ben Naturfrieg, aber nur mit bem

fleinen Unterschiede: mit Bernunft und Liebe als bas liebe Bieb, und weit softematischer, man mochte fagen mit Verkin'iden Dampftanonen, wie Milton bem Satan ertheilt, und führt ibn im Großen, wie die jahr= lichen Londoner Todtenliften von hundert taufend Ochsen, zweimal hundert taufend Ralbern, dreimal hundert tau= fend Schopfen, und einer Million Enten, Suhnern, Indianern (Truthubner) und Gansen beweisen. Der Mensch führt den Rrieg aber auch bequem, gleichsam burch Schlachtercompagnien und privilegirte Sandwer= fer; und er führt ihn angenehm durch die Bufunft der Braten =, Back =, furg: Mundloche oder Magen= verderber, tie alle Merzte auf dem icharfen Posten des Lebens erhalten, nur hochstens Ablosung erlauben, und die Stadte zu hospitalern machen, und ohne welche Magenverderber die halbe Welt gesund mare und nicht verstimmt, ba der Magen ber Stimmhammer ber Geele ift, und der Bauch der Resonangboden. Daber Schließe ich: daß die Cura quaffionis auf Magenverftimmer und die Geschöpfe angewandt, die der Berr am - ten Tage erichaffen, vornweg und vorher ihre vollkommene Michtigkeit hatte, wenn dieselben sammt der edlen Bunft ber Fleischhauer auf ihre Knice fielen und beteten, daß die lieben Odifen und Ganfe alle fein gefund bleiben moch= ten! Denn bann geschah' es. Rach bem Tobe hilft feine, fonnte er nun eine Urt breigebnte Beisheit, wie ein Recept zusammenseben, und von Jedem Beifall einalten, als der Ertract aus 3molfen, welcher von

Jebem das Beste und Wahrste enthielt. Gleichsam in dieser Erisis stand Lady Cynthia auf, naherte sich Silvati und überreichte ihm ihr Buch, um daraus die roth angestrichene Stelle der Vorrede, die Dr. Pholop gemacht, jest vorzulesen. Und leise sprach sie: Es ist das Buch der Indischen Heileunst, der Karen Bibak, den mein Mann aus Indien mitgebracht und mit Sehnsucht übersetzt hat und drucken lassen. Und so stand denn Silvati verbindlich auf und las wie im Traume: — ,, Und so lernen wir denn aus diesem heidnischen Werke schon, daß alle Kranke und Gebrechtiche, Stumme, Lahme, Taube, Vlinde, Einäugige, Sinhandige, kurz gradezu Alle und Iede, ihr Unglück nur selber in einem frühern Lebenszustande verschulzdet haben." —

Und mit Silvati's taufchend nachgeahmter Stimme geschahe die Einschaltung, wie aus dem großen Spiegel heraus: — ""nicht allein in seinem, sondern auch seiner Aeltern und Nebenmenschen früherem Lebenszustande — verschuldet worden ist.""

Der Mohr lachelte Silvati an fortzufahren, der nun weiter las: "durch die Kenntniß aus diesem Buche kann Teder nun nicht blos jene unrechte sundliche Handtung mit Namen und Umständen nennen." —

<sup>- ,,,,</sup> Auch Miß Alceste konnte bas!"" schaltete wieder bie Stimme ein: -

"Condern auch Den, welcher um Nath fragt, durch Bekanntmachung mit der Guhne, welche die Sunde aufhebt."

- ,,,, im Abgrunde der Bergangenheit!"" -

""Was jest und in dieser Gestalt des Menschen für — die Allmacht nur ein Kinderspiel wäre!"" sprach ber Spiegel sehr heiter.

"Befolgt der Kranke mit Vertrauen die Verschrift, fo vergonnt ihm Gott alsbalde Genesung. Cuhnmitztel aber find Ulmosen, Gebete und Bugen."

""Die nur dazu helfen: andern Menschen, und vielleicht fich selbft in seinen Kindern bereinft: reines Leben, untadelhafte Geffalt zu verschaffen,"" bemerkte bie Stimme schlußlich.

Silvati schamte sich, und war hocherröthet; aber ber rothe Strich war noch nicht aus. Lady Cynthiar sah mit gespanntem Blicke — die Hande gefaltet, ihn an; und so las er noch die Paar Zeilen: "Sollten wir also sogar nur hinter ben Türken zurückbleiben? hinter ben Bek- Taschi oder Derwischen, die Frühling und Herbeit ihre Roster verlassen, um zu heilen, gettliche Worte auf ein Papier schreiben, und das Wasser, darein sie getaucht worden, trinken lassen, Gebete sur Andere thun, und Drohungen gegen die besen Geister die Dives — lateinisch: die Reichen, denen die Bewachung der in und auf der Erde gehäusten Schäe vertraut ist? — Mit Nichten! Aber wir wissen und haben das

Alles beffer! Denn bei uns ist es Lehre: daß Gebete, als die einzigen wahren Heilmittel durch Suhne, feine Kraft haben, ohne die Macht der Kirche." —

Der rothe Strich war aus, er fette fich nieber.

Bravo Silvati! Bravo Herr College! erscholl es; ja, Sie sind unser Mann, und wir Aerzte sehen, welsche nicht unsere Manner sind, nein, unsere Feinde! Aber wir wissen nun, und ein Wissender wird nicht anders als wissentlich betrogen; und so gutig sind wir nicht.

Silvati bemerkte erft recht aus dem Zusammenhange, was sein Vorlesen bedeutet; denn so eben erhielt er seine gedruckte — Rede mit der Parenthese "Beifall," und "hort, hort, hort!"

Dr. Pholop, der Prassident, sahe Silvati jedoch ganz ruhig, ja lächelnd an, und frug nur noch, im Auftrag, die lette Frage: ob die vorgeschlagene Eur, wie etwa ein anderes Mittel, auch schaden könne?

Mahrend nun Streit, ja Tumult entstand, in welchem kaum die Worte: ", verfaumte Zeit" — "aus Berzweiflung" — "Aberglauben" hindurch zu hören waren, trat der Sherif ein, der, wie der Sultan, hinter seinem Gitter, dem Divan beigewohnt. Er lud die Herren alle zur Tafel ein, wodurch plözliche Nuhe entstand, und die Diener öffneten die Doppelthur zum Speisesale, aus welchem der mit Silber und Arpstall servirte Tisch gleichsam als weißer Katasalk der Thiere

ju ihrer Tobtenfeier hereinlockte. Der Steno : Tup ober Schnellbruder fchloß fein Wereffattlein, und bas Confilium unterschrieb das gedruckte Protofoll noch in Gil. Dem Sherif ichien wohl, daß er vierzehn Merzte im Saufe habe, als eben fo viele Gewahrsmanner bes Todes. Der Prafident Dr. Pholop, obgleich widerlegt, bennoch als Sieger, führte Minlady Conthia binein, bie heut' entweder aus Reue fcmarg gekleidet ging, ober um ihren Gemahl in Beiten an bie fcmarge Rlei= dung zu gewehnen, damit er nicht barüber erfchrecke, wenn fie bann Trauer bedeuten werbe. In argen Gebanken führte Gir Chriftopher die weißgekleidete Dif Allceffe; und obichon verftogen, hielt er die Farbe ber Mleidung der Lade Conthia fur den Musdruck der ftillen Trauer um ihn felbft, oder um Alcefte, und er drudte ihr im Widerspiele seines Saffes und feines Buniches sehr liebevoll die zarte Hand, daß das arme Kind ihm weich und gutig in's Huge fab.

Der Bater bagegen war sehr froh, daß seine liebe Tochter von Einem Arzt nach dem Andern die Zustimmmung zu allen Speisen erhielt, daß sie einmal wie ein Mad den sei, sein Weib wie ein Weib, und er wie ein Mann. Die so lange entbehrte Freude versanlaßte ihn zu dem Wunsche, daß sie Alle wie in einem Mahrchen, an dem Tisch in dem Saale ewig, ewig so säßen! daß Nichts in ihnen und an ihnen sich andre, die Sonne da draußen nicht rücke, sondern ewig sein unsterbliches Kind, und sein theures Weib so be-

leuchte! Und vor sich niederschauend, von Jedem seiner Lieben eine Hand in der seinen, suß er begnügt eine Zeit lang still, und sprach dann gleichsam erwacht: Ich hab' es genossen — benn ich hab' es empfunden und durchgedacht.

Da rollte sehr schnell ein Wagen in den Hof und hielt. Silvati erkannte seine Equipage. Ein Briefchen ward darauf an Sir Ned prasentiet, der es Silvati hingab; aber das kleine sehr niedliche seidene Taschofen behielt noch Alceste, denn ein Schnabelchen guckte daraus, ein kleiner Vogel war darin. Indessen las Silvati das kleine Villet, das mit zitternder Hand geschriezben, von Thirza war.

### "Lieber, lieber Berr Gilvati!"

"Sie sind einmal unser einziger Trost! Mein Bater ist tausendmal kranker. Er verschweigt die grossen Schmerzen, die er haben muß, wie die Gewalt zeigt, die er sich anthut. Er sagt, aber nehmen Sie dem armen Manne das ja nicht übel, hören Sie — ich bitte, und bin seine Tochter; er sagt, Sie hatten wohl gesehn, daß er sterben musse, und hatten uns menschenfreundlich versorgen wollen, nämlich: daß er noch heute sturbe, ehe die sieben Jahre ablaufen. Kommen Sie ja! Ein Bater — und Himmel, ein solcher ist besser als Alles in der Welt, denn eine Mutter

habe ich ja! Die Großmutter nicht zu vergeffen!" — Und den Großvater! feufzte Silvati. —

"Shre"

"treu ergebene" "Thir za Seligo."

Das "Ihre" war unterftrichen gewesen, aber ber Strich wieder ausradirt, und nun erst recht bemerklich. In ber Nachschwift stand:

"Das arme Blaukehlchen meiner Schwester hat sich auf die Hand des Vaters gesetzt und ihn angesungen, und so groß sind seine Schmerzen, daß er das liebe liebe Wögelchen todt gedrückt! Darum schiek' ich es mit. Vielleicht glauben Sie ihm mehr als mir! ober nicht?

Eben kam Blaubehlchen auf bem chinesischen Porzellanteller zu Silvati, und er hatte die Augen voll Thranen. Er reichte dafür das Briefchen an Alceste, und sie bat nun den Bater herzlich, Herrn Dr. Silvati fortzutreiben.

Wahrend er noch am Tifche ftand, fich zu empfehlen, ftand auch der Mohr auf, goß ein Glas mit Wein voll, trank die Gesundheit Alceste's, Sir Ned's, und der Lady Conthia, indem er auf immer Abschied nahm, und fagte, er gehe zuruck nach St. Domingo.

Lady Epnthia blieben die schonen Augen bang auf ihm stehen, sie ward immer blaffer; aber fie hielt sich

starr und fest, und überwand die Dhnmacht burch schweren Kannpf. Sir Ned dankte ihm freundlich und herzelich für alles Gute, was er ihm je erzeigt; und da Alceste Thränen um den befreundeten Mann vergoß, so ward sein Auge auch naß, er stand auf und umarmte ihn mit aufrichtiger tiesempfundener Neigung; denn sein durch ihn unglückliches Weib und Alceste's durch ihn unglückliche Mutter hatte ja nur das Unglückgehabt, ihn besser, schoner, wünschenswerther zu sinden, als er selbst war.

Der Bambo ergriff bann Gilvati unter bem Urm und fprach: Gie nehmen mich mit nach London! Dr. Rose besorgte in Gil' noch Gir Christopher's fleinen Coffer aus feinem Zimmer ins Schloß. Und wahrend Lady Conthia flumm bem verftogenen Aluchtling gegens über stand, nahm Gir Ned Gilvati bei Seite und bat ibn, feinen Lebenslauf mitzunehmen, um feiner Tochtet wo moglich zu helfen. Das hat der alte Geligo ge= rathen, sprach er, und brach schnell ab; und ehe noch Silvati eine Frage thun fonte, fuhr Jener fort : Biel= leicht hilft auch die berathschlagte Eur nicht - werden Sie unfer Urgt! Ich habe einen außerst talentvollen jungen Mann jest schon vier Jahre ftudiren laffen, blos auf Alceste, ja ich hatte das schone Rind ihm gern noch gum Weibe gegeben - aber ba fagt er mit nun: dazu muffe er den gangen Menfchen und alle Rrankheiten fennen! Denn es fonne feinen Urgt fur Ginen Rranten geben, wie feine Sonne fur Einen;

wem der Staar gestochen sei, der sahe Alles; und wer die Sonne und Alles nicht sehe, der sehe Nichts. — Uebrigens wird Ihre Mutter aus Canada kommen. Jest ist sie schon unterweges. Wir sehen uns also bald wieder.

Silvati war jest von Underem so bewegt, daß er schwieg, und statt eines halben Bermögens bekam er heut Wenig und Nichts. Auch die übrigen Herrn vom Consilium waren aufgebrochen, und so suhr eine Neihe von vierzehn Wagen mit Aerzten die Straße eilig dahin, wie zu einer Schlacht.

#### XIV.

## Ueberraschungen.

Der Mohr schwieg lange, zornig, brohend, mutmelnd, und machte Plane, oder führte den alten Plan
ingrimmig weiter. Endlich sagte er schnell zu Silvati:
der Sherif hat Ihnen nicht undeutlich seine Tochter
angeboten, wenn Sie dieselbe gesund oder nur krank
bis zum Altar bringen konnen; nun? wie? —

So viele taglich am Altare vorüber gehn, so gelangen nicht Alle bahin! entgegnete Silvati; Alceste kaum, und ich nicht. — und um sein Inneres nicht zu verrathen, sahe er nieber.

In Umanae find bie Beiber - Gelb! meinte ber Mohr lachelnb.

Mo ist bas? —

Umanae ist überall! Das Gelb steigt und fallt bort im Preise, es cursirt sogar — als Weiber; ein Gelbkasten ist ein Harem oder effendes Capital, voll sogenannter Heren Thaler; tein Reicher, ein Sultan

-

Die Schönste ist eine Guince, die nan um ein und zwanzig Schillinge einwechseln kann, ober auswechseln. Er zahlte gewiß ein großes Sahrgeld an den verwitweten Bräutigam! Geben Sie ihm nur hoffnung, so glaubt er schon, sie lebt.

Die fie lebt - ftirbt er!

Sie meinen: wenn sie stirbt, lebt et? frug noch ber Mohr und schwieg in fich verfinkend.

Silvati trieb aber, qu Thirga's Bater gu fommen. Er fühlte die Gluth und Ungeduld in den Abern, die einen Runftliebhaber fein Muge guthun lagt, ber geftern mit Undern ein fostbares Gemalbe eines großen Dei= fters, bas unerfannt bei einem Untiquar aussteht, gesehn und um wenige Grofden taufen fann; nun weiß er, daß es acht, bag es ein Schat fei; fruh um feche Uhr, wenn der Laben geoffnet wird, fann ein Freund ihm ichon ben Engel wegfaufen, und fruh um funf Uhr pocht er schon an der Thur, weil er vorgiebt, verreisen zu muffen, und halb im Schlafe langt ihm ber Mann das fostbare Bild heraus; er besieht es es ift ein anderes. Sa, fagt ber Mann, bas anbre ist gestern noch fpat um achtzehn Groschen weggegangen, ich profitirte gehn! - Mus bloger Einbildung von fol= chem Berdruß eines Runftliebhabers, mare Gilvati jest lieber geflogen. Wenn er bem alten Dr. Seligo ent= bedt, daß er auf Sicht und fein Beficht vierzig taufend Pfund reich wird, follte feine balbige Erbin nicht erben? - "Umanafer!" tabelte er fich felbft;

hast Du nicht Thirza, Thirza obendarein, und Thirza Dich? Uch, Jene — als fie reich war, gehörte fie Ben = John; nun fie arm ist - "ist fie fort" wollte er fagen, aber der innere Fronift fprach ftatt beffen zu ihm: "ift er tobt!" Und damit hatte er stechend gesagt, daß die Unterlaffungsfünde - "Mord" fprach der Fronist - vergeblich von ihm begangen worden, um Gie zu erhalten, als er fie fcheinbar ver= fließ. Er feufrte ihr nach, die vielleicht ichon das Schiff betreten, daß fie in die Beimath flüchten follte. Er mochte nichts benfen. "Bergeffen!" meinte ber Iro= nist; in Mirga's Urmen vergeffen, in Gold und Freuden!" Aber die Thranen ftanden ihm hinter ben Mugen; fie fuhren faufend; er fahe ben Schwarzen neben sich an, als ob er ihn entführe, und bachte: wer dieser Schwarze sein konne "oder folle!" schloß der Fronist.

Der Wagen hielt vor Seligo's Thur. Der Mohr frug Silvati, wer hier sein Kunde sei? — Dr. Seligo! war die Untwort. — Uha, sagte der Mohr, das ist der unpartheiische Doctor, der sein eigenes Kind nicht verschont hat! — sagten die Uerzte.

Auf Wiedersehn am Johannistag! entgegnete Silvati entruftet und rachevoll. Der Mohr druckte ihm freundlich die Hand, und versprach ihm, mit Dank seinen nasenweisen Wagen wieder heraus zu schicken.

Silvati trat ein. Aber er fand bas Zimmer Seligo's verschloffen. Aus bem fleinen Rammerchen

rechts gegenüber aber trat ihm fein Weib, Frau Grace, entgegen, und sagte ihm leife, mit freundlich warnender Bewegung der Hand, als wolle fie einen nur leicht Schlummernden nicht ftoren oder gestört fehn: ber Bater ift nun bei seiner kleinen Tochter!

Silvati verstand schon aus ihren Worten, gang flar aber aus ihrem flaren ruhevollen und tiefbefriedigeten Untlit, daß er gestorben, und sagte bestürzt: Ich begreife bas nicht! Diese Schnelligkeit! Schon! Es ist unmöglich.

Die Mutter aber lachelte und meinte, ihn mißverstehend: die Reise ist schnell! Der himmel überall! Seute wirft Du mit mir im Paradiese sein, sprach — —

Sie konnte nicht vollenden, benn Wehmuth löste sie auf, wie Thauwind, der vom Himmel sturzt. Und so stand sie vor ihm ganz in der Gestalt ihrer Tochter Thirza, nur ohne die Frische und Kille; sethst Thirza's Gesicht war das ihre, nur daß der himmlische Regisseur des Erdentheaters für ihre jehige Rolle es ihr alter und blasser geschminkt; indeß doch im Auge die Glut geblieben; in dem gesenkten Haupte der eifrige Gesst voll Liebe und Treue, voll reiner großer Gesühle, so daß sie nicht ein Weib war, das litt, sondern ein Gebild aus einer unendlich sernen Welt, die Tochter aus einem überschwenglich reichen sichern Hause, wohin sie immer zum Vater heimkehren könne, wenn sie nicht mehr aus Liebe leiden wolle. Silvati legte im Gesiche sich drinnen an die kalte Stelle des armen und so geliebe

ten Mannes, und dachte: wenn Thirza, dein Weib, so weinte — um dich! Und Thirza war still vor ihn hingetreten, und weinte leis, und um sie, die der Schmerz zum Engel verklarte. Das ist eine Blasphemie, daß der Tod der Natur Schande macht, und Sterben dem Menschen; wie viele Berklarungen mahlt nicht die Natur täglich, sondern führt sie lebendig aus in ihrem wunderbaren Neiche, das nur Lieblose wunder-lich nennen!" dachte er.

Beide führten ihn schweigend hinein. Die Groß= mutter blieb ruhig im Großvaterftuhle figen, und nur ihre Augenliber grußten ihn fanft. Und fo gewiß und leibhaftig fie vor ihm fag, fo gewiß war ihre Seele weit, weit entfernt und abwesend, und der Leib nur ihr Schatten, ber wie von einem broben rubig ichwebenden Kalken ftill bei den Ihren auf Erden zu fehn war. Thirza knieete zu ihr hin; ihr Raben und Unblicken, Silvati's Erscheinung erweckte fie nach und nach, aber bang, benn fie mochte bes alten Celigo, ihres Man= nes, gedacht haben. Kommt er nun vielleicht auch wieder, so ist doch meine größte Freude dabin, weil er ben Sohn ja nun boch nicht mehr findet! flagte fie. Rame ber Bater nun nur nicht gar biefe Tage! Ja ich muß nun wunschen, daß er vorausgegangen, und mein Gohn nun ihn lieber finbet!

Thirza sahe Silvati an, und bewegte vernei= nend, zum stillen Zeichen, ben Ropf; daher durfte er jest ber armen Großmutter nichts sagen, benn er hatte nur ihren Schmerz vergrößert; ber Troft ware Strafe gewesen; er verschwieg also, daß er gleich heute noch nach bem alten Seligo forschen werbe.

Der eben Gestorbene, in beffen Studierkammer: den er fich befand, hatte nur brei Bucher binterlaffen, deren eins Silvati gedankenvoll aufgeschlagen. Es war ben Grundern der neuen Universität gewidmet, und enthielt die Beweise zur Stiftung einer Drofessur der medicinischen Enthaltsamfeit. Es wies ausführlich und genau nach, wie viele taufend Rranke ohne De= bicin gelebt, und wie viel Millionen mit Medicin ge= ftorben; so daß die Sache in sechs taufend Sahren einmal einer allgemeinen Untersuchung, und grundlicher Tabel= Ien werth sei; indem ja die bloken Nachweise über die Berfaffung des Urmenwesens blos hundert und funfzig tausend Guineen zu drucken gekoffet. In bem zweiten Manuscripte lag sein Unhaltungsschreiben: Profesfor der medicinischen Gefahr zu werden, um zu leh= ren, was der Urgt in gewiffen Fallen, ober in allen, nicht thun und nicht geben foll. Das fei die erfte und befte Professur! - Und fonderbar, gleich im erften Beweiß= Kalle hatte Celigo feine eigene Rrantheit ge= Schildert und dem Dapier anvertraut, wie Sonfus die Rraniche fich zu Rachern angerufen; benn Gilvati fabe, daß er ihm grade das Gefährliche, das Todtliche in feinem Recepte verordnet, und nun fiel es ihm felbft bei.

Er fant mit dem Geficht auf die Blatter, der Simmel brach über ihn ein; und lange nachher erft

konnte er weinen und weinte von Herzen. Er wollte sich schnell entfernen. Aber so wollten die guten Frauen ihn nicht gehen laffen; sie dankten ihm herzlich für alle seine Gate, seine Hulfe und Treue, ja gerührt bankten sie ihm für sein Mitleid, für seine Thranen.

Er war außer sich, er klagte und stammelte aus angstvoller Brust: es habe hier ein Versehn, ein Bershängniß gewaltet, und bedauerte die Verlassenen tief und beinahe gartlich.

Beruhigen Sie fich, sprach Frau Grace, wir haben den Troft: er ftarb als Mann! und was ein Underer gern und gelaffen thut, darüber durfen ja wir nicht verzweifeln!

Uber ich! dachte Silvati.

Und ihn troftend, fuhr sie fort: das Mirken bei Leibenden, die Genesungen, die Todesfälle, machen den Arzt eisern und fest in dauerno hoher und reiner Anssicht des menschlichen Lebens. Wie können ihn Sacke Goldes reizen — und es gibt nur Einen Dr. Tracy — die er so oft von den nackend dahinsahrenden vergebens umarmt sieht! Drden — die der Kranke abthut, oder abgethan, wenn er sich hinlegt, daß sie ihn nicht drücken, und die Er die Erben zurücksenden sieht; schone Frauen — die er so oft beweint daliegen sieht, häßlicher durch ihre Sünden und deren Folgen als die alteste Frau; Kinder — die nur wie aus Wasser zu Gestalten gesveren, zersließen im Krankenbette, und dahin sind! Gebete sogar — die die Sünder nicht beruhigen.

Mie fann ihn bas Alles ruhren! Aber wohl: ein redliches Leben! Denn der Redliche fürchtet allein den Tod nicht, und alle Undern find furchtfam gu feerben, furchtfam por dem Tobe, furchtiam vor Gott, oder bem Teufel, oder voll Ungst die Welt zu verlaffen. Dem Red= lichen war fie nur ein Ort zu wirken, fein Leben eine Beit dazu, und die schlechteste Beit, die bofeften Denfchen die arge Belt - die allerwillkommenfte, ba er fie in Sahrtausenden spater vielleicht nicht mehr so fegensreich gefunden. Und er, der Redliche, wurde langer redlich fein, wenn er lebte. Das weiß und fühlt er; und wie Gott will, lebt oder ftirbt er, ruhig, ja muthia und freudig, denn Er allein darf hoffen: großere Rraft, iconeren Wirkungsfreis, glucklicheres Belingen zu feinem alten, uvalten, guten Willen gu empfangen. Und das wird mein Celigo! ja ich murde mich nicht wundern, wenn er mir in feiner Geftalt als fruchtbare Commerwolfe erschiene, oder als belebende Sonne aufginge, und fie gu mir hernieder lachelte mit feinem Geficht! Denn milber, liebender fann fie nicht fein, nur daß fie großer, sicherer ift am Simmel wenn auch noch das! Denn fo war er, und lebte er ichon als Menich mit zwei leeren Sanden, in Noth und Rummer; ja er fprach oft felber: die Conne da oben zu fein und hernieder zu lacheln ift beine Runft, aber ein Mensch sein und binauf zu lacheln - das! und ich weiß, es ist auch heut' der Conne ein Kinder= spiel zu lächeln, gegen fein Lacheln wie er ba liegt;

und ihr Untergang eine Freude gegen sein Untergehn;
— aber ihre sansten Purpurwolfen, ihr goldenes Bett kann ihr nicht so weich, so leicht sein, als ihm die Erde!

Silvati hielt biese seligen Worte kaum mehr aus; er knirschte mit ben Zahnen, und ihn fror, baß er schauberte.

Du sprichst Wunderbares, liebe Mutter, sagte Thirza, die ihres Silvati schmerzliche Ungst sah; sprich boch die Wahrheit! sage: er ist vor Schreck gestorben, als Mann und Vater! Er hatte sich abgedarbt, er ging in seinem schlechten Rocke jahrelang, damit er nur den Beitrag an die Lebensversicherung richtig bezahzlen konnte, wenn die Zeit kam. Und nun — nun!

Sie konnte nicht weiter — Silvati troften.

Nun, sagte die Mutter, nun ist er vor Schreck gestorben, weil die Police oder Versicherung auf sieben Jahr schon vor acht Lagen abgelausen war, und wir, seine Erben nun, was man sagt, keine lachenden, sondern weinende Erben sind, die aber nicht sich, auch nicht als Vettler beweinen, sondern ihn, der durch Krankbeit: Gedächtniß, Fassung und Muth verloren! Denn wie nahm er so gern die Medicin noch kurz zuvor ch'er das unselige Papier verlangte, ob er gleich sagte: "Der Trank ist Gift! ich will Dir es nur sagen!"

— Und doch nahm er ihn schnell. Aber auch wenn die Medicin Gift gewesen — er hat keins genommen, er nicht, nur der irre Wahn, die vermeinte Liebe!

Sie hatte sich aber burch diese Werte selbst so bewegt und gerührt, daß sie das Kammerchen verließ. Thirza, die viel gewacht, hatte sich fankt an die Großmutter gelehnt, die Augen geschlossen, und lächelte jest so rasch entschlasen, wie ein müdes Kind zu Nacht. Mit ihrer Hand hielt sie die Hand ihrer Großmutter und in die Tiese des Schlummers sinkend, schien sie sich wohlgesichert an ihrer Hand wie an Tag, Schmerz, Welt, Gite und Liebe noch festzuhalten.

Silvati saß nun lange still, und seine Augen ruhten auf ihr. Und so rang sich ein Entschluß in ihm los. Wer einen Freund, eine Frau haben will, bedachte er, acht und wohlthatig, lieb und wohlthuend, wer einen solchen Gewinn schon immer im Voraus als eine stärkere Leibrente gezahlt haben will, der muß dasür freudig und gern das ganze Capital seines Lebens einsehen! Und so sprach er leise zu der alten würdigen Frau: Ihr habt nun Niemanden — nehmt mich zu Euerer Stüge! Ich bin schuldig, Alles zu thun, zu leib

Schulbig? — entgegnete sie; aber wenn meine Tochter eine Bewahrschule kleiner Kinder bekommen konnte, bas ware ein Gluck für ihr Herz. Sie haben vielleicht Verbindungen mit Einer der hohen Vorssteherinnen. Dann ware uns Allen auf immer ges holfen!

Ihnen Allen? auf immer? frug Silvati, und sein Blick ruhte auf Thicza.

Much ihr indeffen, bis ....

Wenn es in die ser Stunde Zeit ware, an Andres zu benken, so durfte ich sagen, daß dieses Indes ganz überstüssig, und mir eine unnöthige Ewigkeit ware, sprach Silvati, entschlossen, allen Ersatz zu leisten, den er auf die willkommenste Weise nur leisten könne, und in die Nacht der Trauer die Morgenröthe der Hossinung fallen zu lassen. Und so suhr er durch seinen guten Willen getroster sort: Der Mensch muß nicht glauben und wünschen, etwas Gutes ohne und über, ja außer seiner Pflicht zu thun — er muß es bescheiden zu seiner Pflicht machen, damit es zu nichts wird, als zu unserer Natur, ja zu unserem Dasein, und ich hatte dann bloße heilige Pflicht und unbezahlbare Schuld durch...

Thirza? sprach die Großmutter für ihn aus, sahe ihn lange an, und seinen Drang aus innerstem Herzen im Laute seiner Worte, in jedem Zuge seines Gesichtes und in den fruchtglanzenden Augen so deutlich und klar erkennend, harrte sie, daß er weiter, zu Ende rede. Da er aber fortschwieg im Gesühl der Unschieklichkeit und des unzarten Dranges, sagte die verständige Frau: Sie schweigen, weil die Stunde eine ern ste ist, die dem Himmel gehört! Warum? denn wehe dem, der im Leichtsinn, im Taumel der Lust über sein und Anderer Leden bestimmt! So wird er nicht immer gestimmt sein, und alles Ernste, Kindliche und Herzliche, geschweige das Bittre des Lebens wird künstig nicht in

seine ersten Entschlisse passen und ihm nur Reue ober Unzufriedenheit bringen. Das Leben im Ganzen und Großen ist heilig und ernst, mein Sohn, nur das Einzelne ist lustig, eng, klein, schlecht und erbarmlich. Den Entschluß aber, der aus dem Ernst gekommen wie der Ihre, wo Himmel und Erde klar vor Ihnen liegt, wie hier das liebe Kind, den kann das Leben nur täglich bestätigen, da es täglich durch seine Bilder den Ernst und wieder hervorrust, und treu und gut. Ja heut' in dieser Stunde, wo Sie zu mir sprechen, sehe ich meinen versornen Seligo wieder vor mir in Ihnen, und wie ich damass die Hand ihm reichte, so reiche ich Ihnen hier Thirza's Hand.

Silvati erröthete schaamvoll über und über, benn die dankbare Großmutter legte wirklich Thirza's Hand in seine, die er hielt, und die sich in seiner nicht regte. Die Großmutter sprach zu seinem Ohre ganz leise: ich kenne das liebe Kind! Wer ein Herz aufgeschlossen wie eine Muschel, der soll die Perle nehmen — einmal gesehn, wächst sie nicht mehr! Die Neigung ist kein Bergleichen, die Liebe ist ein Erzreisen des Gesundenen und zwischen dieses, was soll ihr jahrelanger Zweisel und Schmerz? Gleich glücklich werden, das ist das größte Glück — und bei ihr wird es für jest nur Nuhe, stille Freude, Glauben an die Welt, und süsses Hossen sollen, und zugleich für uns Alle. Ist das Nichts? Sind Wir Nichts? Haben wir armen Leute Nichts? Und ob sie schläft? ob ihre Hand gelöst von Friede

und Ruhe, so willenlos der meinen in ihre nachgab?
— ihre andere Hand aber drückte ja stark die meine, und jeht schlägt sie sanft die Augen auf zu ihrem Leben!

Und wirklich so war es ober schien es; benn Thirza sah, daß ihre Hand in der seinen lag, und sie zog sie nicht weg, sondern, wie noch im Schlasse, legte sie sanst die andre darauf; dann schloß sie wieder die Augen, und schien so fort zu schlummern, aber ihre Wangen wurden rosenroth, und an ihren Augenwimpern sammelte sich eine Thräne, wie ein Thautropfen an der Knospe einer Braut in Haaren.

Alls nun die Mutter herein kam, sprang Thirza auf, siel ihr um den Hals und weinte laut. Dann kuste sie ihre Lippen, und sprach fast unhörbar: Nun ist Dein Leben versichert! dann eilte sie hinüber, wahrsscheinlich zum Vater, um ihm noch Alles zu sagen, als könne sie ihm noch Freude machen, von ihm noch Segen erbitten, oder doch die kalte Hand auf ihr heis ses Haupt legen.

Die Großmutter sagte ber Mutter nur ein Wort, und da das sanfte Weib bewegt und unwillig willig mit gefalteten Handen vor sich niederlächelte, so gelobte Silvati sich ihnen — und das worserkannte kostdare Gebild, das ihnen aber unbekannte unschägbare Bild war sein. Seine schuldige, erschütterte, von Güte, Liebe und Schönheit wie überschüttete Seele, gedachte jest daran nicht. Denn er war nur ein Mensch, kein

Unmenfch. Er ging bann binuber zu Thirza und ihrem Bater. Aber nicht lange banach wantte er erbleicht, verftummt und boch faft entzucht aus bem Bimmer. Er bielt die Medicin in ber Sand wie ein Giegeszei= chen, er batte fie gefostet, und sie war das lautere Gift. Er hatte alfo nicht grabezu umgebracht; ber Engelsapothefer allein hatte das durch ein Berfeben verhindert; und so war der redliche Arzt durch drei bis vier Tode gestorben. Er fonnte ben Seinen, biefen armen guten unglucklichen Frauen burch die Entbedung, bie Gerichte, das Entstellen, ja nur Storen bes nun Rubevollen nicht noch großeren Schmerz erregen wollen - und doch nur vergeblich. Er gab alle fein von Sir Ded empfangenes Geld ber Großmutter zu bem Begrabnig, hielt Mutter und Tochter, schwermuthig anblickend noch eine Weile an der Sand, und ging dann ju fuß in die Stadt.

Bu Hause angelangt, ging er verstört, wie er war, in ein anderes Zimmer, und worüber er sonst entzückt gewesen, bas war ihm nun ein Schreck, ein Stich in das Herz.

Mirza stand vor ihm. Die Entslohene war bei ihm, zu ihm hatte sich das arme fremde Kind geretztet. "Und nun!" sprach er wie ein Betender. Bas er gewollt, war geschehen, und wodurch geschehen! Die er allein und hulflos stehen lassen, um sie zu erwerben — da stand sie nun erworben, aber sie stand nun ganz anders allein und hulflos. Und wie sehr

mußte fie ihn lieben, daß fie ihm fo viel vergeben, wie fie gewiß geahndet; aber fie hatte es ihm vergeben, weil er sie liebte. Daran bachte er und gitterte vor ibr in tiefftem reinften Bewußtsein, das unberührt und unberührbar von Schuld und Kehl des Menschen, nie aluctlicher, aber auch nie ungluctlich, in immer gleicher Unschuld und himmlischer Schonheit, als Engel ober Schutgeift in jedem Menfchen wohnt, und treu und gottlich ihn nie verläßt bis jum Tode; er gitterte in Diesem reinen Bewußtsein bes Daseins, bas alles Gute und Edle aus bes Menschen Leben aufnimmt und bewahrt, mit fich vereinigt, in das himmlische Wefen verwandelt und fo zu dem Menschen wird, ber er wollte fein, und nun ift, und nun fabig unter Celigen gu wohnen, zum himmel schwebt. In diesem Kerne Schauderte er, wie ein vom Blibe getroffener Baum, nun noch einmal barum, daß fie jest, jest erft ba war. Er hatte feine Rraft, fich zu halten, er fant bin gber Mirza hielt ihn nicht. Denn in feinem Huge war fein Leben, fein Entzucken, fondern Jammer und Tod ihr erschienen. Gie fab ihn bufter an, ihr Huge verging, ihr Berg schloß sich. Gie entfloh in das Cabinet und verriegelte die Thur. Bon ihrem dum= pfen Schluchzen in die Riffen horte er nichts.

Alls er endlich zu sich gekommen, siand Frau Mill vor ihm. Und so hatte er noch einige Ueberrasschungen auszustehen. Aber so außer sich zu sein vor Freude! sprach sie. Nicht wahr, ich habe es Ihnen

zu Danke gemacht, daß ich Jemand die Nacht in's Haus genommen —: bas bildschone Madchen — das Ihnen so sehr am Herzen zu liegen schien — mir aber nicht schien, sondern bei mir Ihnen wirklich baran lag! denn Frau Mill hat Augen! Sie leistete mir auch total Quarantaine für Alles im voraus, durch ihre acht Sachen! Denn es sind mehr als nur sogenannte Siebensachen, die sie jedoch nur alle am Leibe trug; ich meine den Schmuck!

Da sie sahe, daß Myboctor sie traurig anblickte, anderte sie den Ton und klagte: das arme hulflose Kind, das in der Fremde, mitten in London wie in einer Wüste unbekannt, hulflos und in Todesangst war, was ihr Alles geschehen könne! das arme Kind kam zu Ihnen als zu seinem einzigen Freunde, da Samson, der Türke, der letthin hier war, Ben-John erstochen, entweder weil er von seinem Glauben wieder abfallen wollen und Mirza mit dazu verleiten, oder wohl gar aus Eisersucht, weil Ben-John nun Mirza endlich wirklich heirathen wollen! Nun ist er dasur gesstorben, da schleunige Hulfe bei der Verblutung Noth that. Das können Sie nun ja wissen!

Silvati wollte beinahe die Medicin austrinken, an der Seligo gestorben, aber der Stopfel ging nicht heraus.

Ich will Tropfen holen! fprach Frau Mill; aber Sie erholen sich ja, und ich habe Sie viel zu lieb für

alle Medicin! Und sehen Sie, Mirza sagt gewiß aus Eisersucht: Thirza sei hier — wollte ich sagen, bei Ben-John gewesen, namlich zuerst auf der Policei, und habe Ben-John's Haus vom Keller bis zum Boden genau aussuchen lassen. Man hat auch wirtz lich die Falschmunzerwerkstatt entbeckt — aber nur das leere Nest! Die Bogel sind ausgestogen gewesen.

Welche Bogel? frug Silvati mit haft.

Je nun, nicht Bogel! lachte sie; aber Mirza fagt, gleich die Nacht darauf, als Sie, als nämlich Mydoctor, das erste Mal in Ben = Johns Hause gewesen, habe sie heimlich belauscht, daß ein blinder, und ein alter Mann, mit silbernem Barte sei heimlich, heimlich fortgeführt worden, auch ein alter Backerburssche, und zuleht ein großes, großes Stuck gediegenes Silber oder gar Diamant.

Clarissa! in ihrem Arystall = Sarg; fuhr Silvati auf, und im Innern sprach der Ironist zu ihm: auch Seligo! die vierzig tausend Guineen!

Genug für heut! und für immer! bachte er hinter bem ersten laut zu Frau Mill gesagten Werte und eilte in sein Zimmer. Frau Mill frug nach, ob er nicht ein Hühnchen, ein Hähnchen, oder bergleichen Gutes genießen wolle? oder doch eine Schaale achten Heusamen = Thee? Samson hat mit Mirza entsliehen wollen — und hier am Hause ist sie ihm entslohn! Aber er ging zu Bett, und bat fie nur, Mirga wohl zu verhalten, und alles Gute ihr zuzusprechen.

Ein Glas Wein kann besser reben als ein Doctor! will viel sagen, lächelte Frau Mill. Sie wissen, mir thut ein Gang in den Keller nicht leid. Gute Nacht!

### XV.

# Die Mutter ift gefommen.

Daß nun Mirza bei ihm war, erschien ihm ein fcmergliches Gluck, unaussprechlich und rein, wenn sein Derg noch rein, seine Sand noch frei war! Und auch fo war ihm himmlisch wohl, denn der Mensch fühlt fich dann erft ein Mensch, und beffer und ebler, als die gange Natur um ihn, mit dem Simmel voll Geftirne, mit der Erde voll schoner Wefen, wenn bas Geschopf ihn liebt, das er liebt. Dann hat er seine Welt, fein Berg, fein Leben! Wenn er es fruber an bie Welt verlor, wenn er gleichsam in Bedanken in fie zerfloffen, noch als ein Schatten umber= schwebt, so erhalt er es jest zurud; es hat Rern, es schlägt Wurzel, und will aufwarts nach bem Sim= mel bluben. Ihn aber hatte fein Schickfal gleichfam in eine niedrige Kluft geworfen, in welcher er fich nicht aufrichten konnte. "D Mirza," fprach er zu fich felbst,

. warft Du nicht in ber Natur, Du Allerschönfte, ober .. warft Du nur nicht jost in meiner Jugend zugleich "jung und schon, und liebtest Du mich nicht - wie "leicht, wie froh wollt' ich mein Leben ruhig beglückt "erduiden, der ich vor Dir, durch Dich nun muß ver= "zagen! Doch auch - warst Du nicht in biefer Welt, " warest Du nicht in meiner Jugend zugleich - wußt' "ich von folder Schonheit zu fagen? Wonach follte "bie fterbende Seele ringen? Ich hatte den Fruhling "nur in der Racht gefeben, die Conne nur mah-"rend ihrer Berfinsterung, od und schaurig! Ich hatte "das Meifterftuck der Belt, das Deib nicht gefeben "- benn ich hatte Dich nicht gefeben! Denn nur " der Liebende fieht bas Weib in ihrer Gottlichkeit und "Glorie! Die Lieblosen sind blind, fie feben nur belebte "Gebilde, nur Leiber, und ein ungeliebtes Weib ift "feines, oder noch feines geworben, benn bie Liebe " erweckt fie erft, und schafft und schmuckt fie, wie die "Conne den Rosenbaum mit taufend Rosen! Drum "war es doch beffer: ich fahe Dich! Und das Gott= "lichste ist und war mir ja immer: burch Dich ver= " gehen!"

Und so vermocht' er es nicht vor Eifersucht, sie zu verstoßen, sie — ihre holde Gestalt — einem Undern zu gonnen, ja nur sie erblicken zu lassen. Wie ein Geheimnis wollte er sie behalten; er wollte sie fort- lieben durch schweigendes Wohlthun, sie frisch erhalten durch seine immerfreundliche Gegenwart, sie

follte ihn lieben, um ein Weib zu fein; wenn ein lie= bendes und felber geliebtes Weib - ohne Mann, noch ober ichon ein Weib ift; benn gehoren wollte er Thirsa Geligo. Gie war fein, ja er war ihr, aus Schuld, aus Pflicht, aus Achtung, Bewunderung, Wehmuth, ja aus Stolz ein Mann zu fein, und aus Tros: fein gefprochenes Bort zu erfullen, aus ge= beimem Bunfche reich durch fie und mit ihr zu fein, um feiner Runft in lebendigem Stoff zu entfa= gen, deren Husubung ihn schon fo elend gemacht. Sene Borte bes alten Geligo: "feinen Muth zu bewahren aus Liebe zur Menscheit" furrten ihm fraft= los im Saupte, und er pries alle jene Runftler glud= lich, die, in leblosem Stoffe waltend, nie ein Un= aluck ftiften konnen, nur herzinnige Freude erregen, nur Dank und Chre verdienen, und mit unbeladenem Bewiffen rein und begnugt aus der Welt geben! Und barum bieß er fie mabre Runftler. In lebendigem Stoff fei nur Giner Runftler und Meifter, Restaurateur und Retoucheur - der himmlische Bater! Und diesem empfahl er auch fich zur Wiederherstellung und Hufrich= tung; benn er lag vor ihm wie ein zerbrochener und zerftuckter Chiron, aber elender, benn er wußte wie ihm geschehn, nicht, sondern wie er gethan!

Sein neuer Entschluß, der unmenschlichen oder übermenschlichen bloß gottlichen Runft zu entsagen, hochstens bloß reiche Leute zu euriren, die, wenn sie ja starben, den Ihrigen noch genug hinterließen, oder

nur mit der höchsten Vorsicht und Vorsauung zu Werke zu gehen, die ser Entschluß riß ihn aber allmählig in eine vollständige Tragödie, welche das Schickfal ihm durch ihn angelegt. Eine Lebensart wählen, heißt die Maske irgend eines Gottes, ja oft die eines Thieres vornehmen, die aber dem Menschen mit dem Leibe zusammenwächst, so daß er nachher nicht mehr aus dem geplagten Thiere, dem Sather, dem Hyperion, dem Vulkan, oder Mars nach Belieben heraussahren kann; und eine neue, glücklichere Lebensart wählen, dazu ist das Carneval des Lebens zu kurz, das Festspiel in dem Urgentina-Theater der Erde zu gedrängt; er geht hinzweg, um sich anders anzuziehen — und es ist aus!

Thirza Seligo sogleich zum Weibe zu nehmen, erlaubte ihre Betrübnis nicht, die zu solchen Freuden nicht paste, über welche der Mensch und das Weib alles vergist, und verzessen — und ein neues auf sich gegründetes Leben anfangen soll. Thirza Seligo aber trauerte selbst mit dem rothen Bande auf dem Hute, zu arm, um ein schwarzes zu kausen, ja zu tief betrübt, um zu merken, was sie trage. Und so war ihm diese Verzögerung lieb, während welcher er im Stande war, durch Lady Witt=William, ihrer Mutter, eine Bewahrsschule kleiner Kinder in Westmünster zu verschaffen; denn der wahrhaft Betrübten Wunsch ist: Gutes zu thun, und andere Menschen solch Leid zu ersparen, wie sie es empfinden. Und so waren die drei Frauen indessen wohl versorgt, und hatten mit ihren drei hundert kleinen

rofigen Engeln vollauf zu thun. Minladi, als Bor= fteberin, hatte ihm diefen Gefallen heimlich, und gum Danke gethan. Denn ihr Gemahl hatte aus Berdruß über ihre Schein = Eur, ben gangen Borgang mit Den= nung des Namens ihres Doctors - Silvati - in die Lanzette fegen laffen, was ihn gum Gespott machte. Dagegen war nichts zu thun. Aber zu feiner ander= weitigen Legitimation verklagte er den Engelsapothefer, burch welchen Seligo der Sohn geopfert worden. Diefer wieß die Berwechselung des Giftes mit Gilvati's Medicin im Gedrange des Abends nach; und obgleich auch Derjenige geftorben, welcher gum außern Gebrauche bas Gift nicht erhalten, fo ward bennoch ber Apothefer nur zu brei Kronen oder vier Thaler Preufisch Ordnungsftrafe verurtheilt, "weil Irren menschlich fei." Der Upotheker wollte aber nicht einmal seinen Provisor verabschieden, weil er Silvati fagte: fonft immer gute, brauchbare Menschen muß man eines Fehlers willen grade behalten, nicht wegiggen, benn fonft ernbten Undre, nicht wir, den Nugen davon: daß fie fich dop= pelt huten, einen neuen Tehler zu begehen, und ben Gifer: ben alten gut zu machen. Gilvati war darüber emport, bediente fich ber außerften Ausdrucke, und ber fehr brave Engelsapotheker, herr Schimmelpennig, ein fehr corpulenter Mann, forderte ihn, und gleichfalls auf den Johannistag, auf welchen Berr Schimmel= pennig felbst fchon von einem Doctor Beger gefordert war, welchen er als Apothefer und Bertreter des Bolfes

im Langenkriege bis auf bas Leben vermunbet hatte. Und fo frand nun auch diefer Borfall in ber Langette. Micht weniger aber bas gange Protocoll von Gir Ned's Schloffe, und bag Silvati fo flar fur bie Gebetkur gestimmt. Seine Rachforschungen nach bem alten Dr. Seligo regten auch biefen Kall auf; und fo bekam er öffentlich zu lefen "baß ein Urzt so genau wie ein Beichtvater nicht nur den Kranken, fondern auch bie Rrankheit, wie Alles was er im Saufe sche und hore, verfdweigen muffe." Ja bie Maste mit weißer Dafe auf seiner Rutsche brachte ihm jest einen Beinamen gu. Was er in offentlichem und volligem Migcredit, ber burch die stillen Posaunen — die Zeitungen — in wenigen Tagen wohlbegrundet worden, nun noch bei wenigen Fremden verdiente, mandte er heimlich Thirza, ihrer Mutter und Großmutter zu, fo daß auch Frau Mill mit ihm nicht zufrieden war, welcher die ftille, fanfte, immer blaffere Mirga im Saufe leid that.

Es kemmt kein Mensch! barmte Frau Mill jest wieder des Morgens am Tenster; kein Mensch kommt, als wenn, schauderhaft zu sagen, ganz London gesund wäre, was Gott ewig verhüte in seiner Barmherzigkeit! Aber er ist immer der gute alte Vater, der für alle seine Gewürme sorgt, denn ich habe in dieser Frühstunde schon dreißig Wagen mit Morgenopfern oder dem tägtichen Frühsfück an den Merikaner Vislispusli, das heißt: den Tod gezählt — lauter gewiß Curirte, gewiß; gewiß, aber nicht von Uns, oder nicht von

Myboctor Silvati. Nun sind Sie ber Kronprinz, der zur Regierung gekommen! suhr sie fort, der erskannte Kronprinz! Denn wenn dessen erste Machtthat auch nur ist, einen Orden zu vertheilen, oder ertheilen, oder einen alten verdienten Minister abzusesen, der seinem Vater — als seinem damaligen Herrn, und nicht ihm schon, ganz treu ergeben gewesen, so fällt dem Bolke der Muth bis in die Schuhe — wie bei dem Boctor, der dem Tode sein Compliment abzestatet, und vor dem Hause des Apothekers das Lied hat singen lassen: Bor dem Tod' kein Kraut gewachsen ist! und nach dem Tode wächst auch keins, als für uns doch noch etwa Schierling — oder bloßes Zugemüse. Mydoctor ist praktisch und ich bin eine alte geschlagne Person! total!

Silvati sahe das selbst. London war ihm verleibet. Er beschloß, in das Bad zu gehen, wo im Sommer über wenigstens wieder siebenzig tausend Badegaste zu erwarten standen. Da wollte er sein Heil versuchen, noch so viel zu erwerben, daß er, bei schuldiger Mäßigfeit und Einschränkung, nichts mehr zu verdienen brauche durch anderleuts Leben. Über dazu mußte er nothwendig seinen Namen wechseln. Er schrieb einige Versegungen desselben gedankenvoll auf das Papier vor sich hin, als: Salviti, Siltiva, Lastivi, Stavili, Vassiti, Livasti, Valstifi, Lavilis, Valitis — bis ihm Sitival gesiel; Doctor Sitival! So wollte er heißen, und so hieß er denn nun im Bade.

Seine Mutter war gekommen, auch feine Salb = Schwester, Silvia, und mit ihr der Bruder ber Lady Conthia, Sir Godelphin, der eher nach Canada geganzgen, als sich Sir Ned, ben er gar nicht kannte, mit dieser verheirathet.

Der nummehr Dr. Sitival gefirmelte Dr. Silvati wohnte mit feiner Mutter und Schwester nun, ohne cs zu wiffen, in demfelben ungeheuer großen Gaft = Saufe, einer mahren fleinen Gaft : Stadt "zur Stadt London." Seine Fenfter hatten bie Aussicht auf die Gee, und wenn er über die Schiffe hinaus in das Meer, ober in ben Simmel fah, die in unverwüstlicher Gefundheit und Leben athmender Frische ihm in die Seele lachten, fiel ihm aller Muth, nur ein Arzt zu heißen. Daß es je Menschen gegeben, die frank gewesen, fchien ihm ein Mahrchen! ein Rathsel! oder in dieser vollkomme= nen Natur, wo felbit der Thautropfen ein Meifterftuck ift, wo das Beilden fich felber zur Welt bringt, und ohne Mutter gedeihet und lebt, ichien es ihm der ver= nunftigen Menfchen eigene Schuld, wenn nur ein Rind feinen Kuß an einen Stein ftoge. Doch ba fie fast alle burch ihre Leidenschaften anstoßen an die Gesetze ber Welt, wie die Rafer im Mondenschein an die Baune fliegen, daß fie zur Erde fallen und stumm find, fprach er - gib mir nur so viel durch ihre Fehler, daß ich nicht mehr davon leben darf, wie die Menschen alle, wo immer bie Salfte von Sunger und Durft, von Frost und Sige, von Liebe und Sag der anderen

Halfte lebt! So muß sich der in den Leib gebannte Geist in die große Tratmühle der Erde verdingen! so sich erniedrigen! Mich aber erlöse, Natur, vom Tratrade der Menschen. Der ist das in dem Engsland der Erde nicht möglich, so deportire mich lieder in eine deiner wüsten Inseln im Aetherocean, in dein Neushimmelsland!

Er hatte faum ausgebetet, als der Aufwarter in fein Zimmer trat.

Sie haben mir Auftrag gegeben, Herr Doctor Sitival, Ihre Charte in die Fremdenzimmer zu legen; und so begehrt denn eine Dame nach Ihnen, die gestern dort mit dem Schiffe gekommen; vielmehr verlangte Sie die Tochter derselben, denn ihre Mutter ist krank. Diese Tochter aber scheint eine Braut, denn der junge Mann, der sie begleitet, wohnt noch im Zimmer daneben. Wahrscheinlich sind sie über See mit einander bekannt worden. Bemühen Sie sich also gefälligst in das Zimmer Nr. 108, da hinüber!

Er ging, von dem Warter begleitet, und als Dr. Sitival gemeldet. Bei seinem Eintritt erfolgte eine Beile Stille. Endlich hielt ihm die sigende Dame die Hand hin. Er erkannte seine Mutter nicht, die er als Kind schon vergessen. Seine Schwester war ihm unbekannt, da sie eines andern Mannes, als seines Vaters Tochter war. Selbst daß der Warter die Dame ihm Mistres Mayolini genannt, wie ihr zweiter nun auch gestorbener Mann geheißen, konnte ihm keinen Auf-

schluß geben. Und wenn es menschlich gewesen ware und nicht barbarisch, geschweige gottlich, so hatte es scheinen können: nicht die Fürsehung, sondern die bloße kalte Borhersehung wolle hier der Mutter für ihr Unrecht am Bater durch seinen Sohn vergelten lassen. Denn auch die Mutter erkannte ihren ohne sie fern großgewachsenen Sohn nicht, den sie bei der Scheidung von ihrem ersten Manne als kleines Kind seinem Bater gelassen; und wenn er auch nicht seinen Namen verändert, wußte sie denn, daß er ein Urzt geworden? daß er nun hier in der Seestadt lebe, und vor ihr stehe?

Ihr Cohn aber erklarte ihren Buftand nur fur leicht fatarrhalisch. Die Mutter aber fagte ihm bang, um ihr Leben beforgt: mein Mann ift tobt; und hauptfachlich meines einzigen Sohnes wegen, der in London noch leben foll, bin ich herüber gekommen; bie Jugend verschwendet ihre Neigungen - das Alter erspart bagegen oft Worte. Ud, ich habe ihn lange, lange Sahre nicht gefehen! Als ich von ihm schied, erreichte er faum meine Sand - ach, die ich ihm bamals verfagte! Aber in den langen Sahren habe ich lange Gedanken gehabt, und ich weiß nicht, es wird erft, wie im En, ein fleiner Punft in unferem Bergen warm und rege, ich mochte auch fagen hell, und bann immer großer und reger und heller, bis gleichsam bie geheime Bahrheit aus allen unferen fruheren Lebens= verhaltniffen in und Frauen lebendig geworben, und

Zag und Racht uns im Bergen pickt - im Mutter: herzen, lieber Doctor! Und fo habe ich meinem Cohne gespart; und was ich gespart und geerbt und redlich zuvor hier mit meiner Tochter Silvia getheilt, bas bring' ich nun dem entbebrten wie verftoßenen Cobne; benn eine Mutter verftogt, wen fie verläßt! Dun will ich Den wieder erwerben, dem ich mich wieder nabe; und so foll mir das Gold im voraus die Gunst und Neigung des Sohnes erkaufen, wenn er einen Blick darauf thut, denn ich will nun bei ihm bleiben! Die Tochter ist versorgt und versprochen mit Berr Godol= phin; will mich der Sohn aber nicht, fo zieh' ich zu meinem Bruder auf fein Schloß. Ginen Bruder fann man ja nicht verlassen, auch wenn man fortzieht. Doch was red' ich! Gie werden bestätigt finden, baß ich meinen Sohn nicht wiedersehen werde! Und das Geld - weil es von mir ift - wird nicht in seine Hande kommen. Aber das ist mir schon Recht! Ich gestehe felbst, ich bin schwer zu beilen, weil ich inner= lich leide; darum thun Sie mir leid, lieber Doctor!

Mutter! sprach Miß Silvia. Der Herr Doctor sagen ja, Ihre Krankheit sei unbedeutend, und leicht gehoben, und er will gang sicher gehen!

Die Schwester blickte ihm babei mit schmelzenden Augen und wehmuthigen Bitten ber Seele an.

Allo ficher wollte er geben. Er bedauerte das arme Weib, das fo gut fchien; er beneidete den Sohn,

an welchen fo eben, durch ben Commifficnair ber Labn, der Brief nach London ging, um sich die Erbschaft bei Lebenszeit zu holen. Mich erhoben bie Daar grunen Cachen aller Curen, auch Diefer; fprach er bei fich. Die Dame war reich, gehn Besuche betrugen gehnmat mehr als einer. Die Natur hatte ihren Buftand vielleicht in brei Tagen von felbst gehoben; fie baten aber. fie drangten, und so hoffte er ihn - burch die Runft ergriffen und geleitet - ficher und gewiß in drei Bo= den zu heben! Much bie Stimmung ber Dame mar gu erwagen, und fo verordnete er einen Aberlag am Urm, ja er wollte der Muhe fich felbst unterziehen benn Mirza hatte kaum Brod zu Saufe - und über= morgen zu Nacht follte die Dame dann nur einige Taffen Kliederthee trinfen. Er hatte inne gehalten, ebe er das ausgesprochen; aber beide Mittel ichienen nicht nur vor allen Kacultaten, fondern vor jedem Gericht felbft dem Jungften zu verantworten.

Und so ließ er ber Mutter am Arme zur Aber; er ließ sie dazu husten, auch reden; er gab ihr einen langen leichten Stock in die Hand; und das gute Weib drehte mit ihren Fingern langsam den Stock, hatte Freude über das fließende Blut, sahe ihre Tochter freundlich und froh an, und sprach: nun hoff ich, meinen Sohn wieder zu sehn! Wie wird er sich freuen! über die Mutter und über Dich. Gine Mutter bleibt immer die Mutter, das heißt das beste Weib auf Gotztes Erden. Und wie wirst Du dich freuen über einen

Bruber! Davon haft bu, armes Kind, gar keinen Begriff, keinen Gedanken und kein Gefühl. Freilich hast Du das durch mich entbehrt; es verstacht sich aber auch leicht und oft bei vielen gemeinen Schwestern, und denk' ich mir, habe ich Dir nicht alle Tage einen Tag Deines Bruders — wie eine Guinee — gegeben, so erhältst Du den Bruder nun wie eine ganze Erbschaft Guineen, gleich groß, gebildet, vernünstig liebend, kurz einen gemachten Mann, einen ganz vollständigen, in der Welt gar brauchbaren Bruder! Bist Du mit ihm, statt eines kleinen Bruders zufriedeu, der dir ja boch auch aus den Händen gewachsen wäre, meine Silvia? Ich bitte Dich, sprich Ja!

Und die Tochter sprach lachelnd und zartlich, Sa!

Und wirst Du seine liebe Schwester sein? Ich bitte Dich, sprich Ja!

Und vor Zärtlichkeit und Wehmuth ganz leise pelnd, und die Mutter kuffend, sprach die gute Tochter ja, ja! Wenn er mich nur lieb hat!

Sitival war sehr gerührt von allem Diesen, und brückte bem guten Mabchen die Hand, die sie ihm wieder drückte und schelmisch schüttelte, als sei er schon der-Bruder.

Silvia's Brautigam, ber Bruder der Laby Cynthia frug ihn noch, als er Alles geschickt vollendet, wovor sich die Kranke huten solle? was hinzutreten konne? worauf Acht zu haben sei? — und er erwiesberte fast scherzend: zum Beweise meiner beruhigenden Acuserungen will ich nicht wieder kommen! Denn wo die Doctoren alle Tage, oder des Tages schon zweismal kommen, da ist gewiß auf Einem der beiden Theile — Noth! Und so ward er denn reichlich beschenkt entlassen.

## XVI.

## Die Bewahrschule.

Um anberen Morgen erhielt er einen Brief aus London. Er war von Frau Mill. Gie fchrieb, wie fie fagte, gang außer Athem: Der alte Doctor Geligo fei bei ihnen im Sause und zu ihm gewiesen, sie wisse nicht woher? Er wolle zu ben Seinigen, zu feinem Sohne, zu feiner Frau, und wiffe nicht wohin? Und fie auch nicht! Das Haus sei total in Allarm, benn schon ein alt Schock (a Score ober zwanzig steinalte Doctoren feien bagemefen und hatten ihren fteinalten, wie aus bem Grabe gekommenen herrn Collegen be-Da fei einmal ein heiliges Schrecken in fie gefahren! Das Erstaunen habe ihre alten Kinnladen fo in offenen Ruhestand verfest, daß fie mit den letten fechzig Klaschen Clairet, bem Mühlstein = großen Chefter= kafe und einem hundert Real-breads (Milchbroben) glucklich und ohne Schande fur fie und bas Saus bes Mydoctor Sammer burchgefommen. Nun aber, bei große=

rem Andrange junger Doctoren, fiehe Schande bevor! dem Rasewagen und ihr und ihm! Er solle also fom: men. —

— "Auch Mirga bittet!" — fiand von ihrem Handchen geschrieben, auf Englisch, unter Frau Mill's Huhnerschrift.

Usso der alte Seligo! rief Silvati mit Hast; achtzig Jahr alt! "wenn es hoch kommt!" hat de alte Backer gesagt! — und der alte Doctor mußte die edle Seele nicht sein, sein Sohn mußte nicht todt sein, wenn meine Thirza nicht die ihm von Ben = John vertestirten acht und vierzig tausend Pfund Sterling, bald zur Halfte, und bald ganz erhielte! D wie war ihm Thirza so lieb! Wie fühlte er sich glücklich, seiner Kunst auf immer ein freudiges Lebewohl zu sagen.

Aber da ftand ja noch ein Postscript!

In diesem freute sich nun Frau Mill, daß Mysboctor einmal eine Mutter gehabt! Denn nun habe sie kommen können, sei da, und habe ihrem Kinde alle gesparte Mutterpfennige mitgebracht, welche in die Taussende der Guineen gingen! Der Brief habe sie seihst sast mit dem Schlage gerührt! aber auch gleich den Nachbar Kausmann bewegt, ihr à Conto zu geben, was sie zur Ehre des Hauses nur etwa gewünscht; denn der Nachbar wisse, daß sie nie über eine Krone im Werth gelogen. Zulest meldete sie, daß sie den Brief von seiner ehrwürdigen Frau Mutter erbrochen, den ein Kausmann ins Haus gesandt.

Da that ihm Mirza so leib! benn er hatte nun Geld. Mit der New Nocret, die vom Hause aus in Galopp fahrt, flog er in wenigen Stunden nach Lonzdon, voll von dem doppelten Giust und dem doppelten Ungluck; aber die Schuld an Seligo dem Sohne machte sein gutes Herz zum Schuldner der Tochter — der kindlichen Thirza.

Frau Mill empfing ihn mit tieferer Verbeugung, als beim Uhschied. Mirza glühte und lächelte wieder wie je. Der alte Seligo begrüßte ihn, ernst und bewundernd, als sei Silvati lebendig aus dem Grade gestiegen, nicht Er, mit der Würde auf seinem Antlitz, welche die Erscheinung eines Menschen, sein Dasein Jedem einslößen sollte, der weiß, was ein Mensch ist. Nur nach den Seinigen fragend, zitterte eine Thräne an dem alten Augenlide mit grauen Wimpern. Und Silvati sagte ihm, mit Brustdestemmung: Weinen Sie diese Thräne, alter Vater! — Ihr Sohn ist binüber!

Das Wort ließ ihn eine Weile verftummen, und ein Schauer vor der flüchtigen Welt durchrieselte ihn; dann sprach er nur: Ein Kind muß zufrieden sein mit dem, was es auf Erden sindet — und Ich — mit dem, was ich wiedersinde! Aber Dir wunsch' ich nun auch zu sehen! und bald! Denn von meinen Tagen bligen die legten über meinem Haupte!

Sie werden ben Erfat bewundern, ben Ihrem Bergen die Natur geleiftet! begann Silvati darauf mit

Herzelopfen . . . . eine erwachsene schone gute Enkeltochter wird Sie an ihre kindliche Bruft bruden! O Gott!

Der Alte sahe ihn an, aber er brangte nur besto mehr, und der alte Mann stand wunderlich reisefertig, so alt und filbern in den neuesten Kleidern.

Silvati durchlief nun erst mit feuchten Augen ben Brief der Mutter, und er sahe, daß er aus dem Bade war aus der Gaststadt zur Stadt London, ja aus dem Zimmer Nr. 108! daß seine Mutter jenes kranke Weib sei, die so geduldig den Stock in ihrer Hand gedreht! die heut Abend schwißen sollte für ihre Guineen! — und er hielt sich die Augen zu.

Sein Entschluß war schleunig gefaßt. Den Greis führte er zu den Seinen in die Bewahrschule, weidete sich an ihrer Freude und hieß ihn dann zur Bank fahren, um sein Sostrum — die Belohnung für acht und vierzig jahrelanges Nicht curiren — dort zu heben. Frau Mill und Mirza nahm er mit zu Mutter und Schwester. Vielleicht verliebte sich dort im Bade ein auf Abenteuer gegangener reicher, schöner, junger, thörigter Lord in das auffällig schöne morgenländische Mädchen. Vielleicht . . . doch er war außer sich, und glühte vor Angst und Entzücken. Sehe Alles bereit war, sandte der alte Seligo noch einen schon fertigen Vorbereitungsbrief an sein Weib, um sie nicht zu ersschrecken.

Das haus ward verschloffen. Balb fagen fie in bem Bagen. Balb hielt er.

Der alte Mann fabe gerührt auf die großen gol= benen Buchstaben über dem Portal: "BEWAHR-SCHULE" und sprach: 3ch banke bir, mein Gott! Die Welt ift bein! Du waltest in den Vernünftigen und Guten. Wie weit, wie aut ift ichon beine leben= dige Welt! Bedauere Niemand die Vorwelt! Die be= ruhmten Konige, Priamus, Alexander, Mugust, Confantin und Carl, fie waren boch nur bedauernswurdige gottliche - Sauhirten - aus dem einfachen Grunde: weil das Volk erst nun zu Menschen wird! Rinder find einst das Bolk. Wer Kinder bewahrt, bewahrt das Bolk. Und hier werden taufend Merzte einft un= nut gemacht. D wie freue ich mich! - Ich habe die Bewahrschulen vorgeschlagen! und hier steht eine ausgeführt! und wer waltet darin? mein Beib! mei= nes Cohnes Weib - und feine Tochter! - Wie heißt benn die Witwe? frug er Gilvati.

Grace!

Und die Tochter?

Thirza!

Es ist boch gut, wenn ich ihren Namen weiß, sonst erschiene ich ihnen doch gar zu fremd! lieber Alles gut gemacht, was Andre bos gemacht!

Der alte Mann, ob gleich noch fraftig wie Mofes, und Glanz auf Stirn und Antlit, konnte vor Ruhrung kaum sehen, daß die Treppe keine Stufen hatte, und hob die Beine regelmäßig, bis er nur lachelte und fich freute, und wie ein Traumender an den gepolsfterten Wänden hinauf schlich.

Durch das große Arnstallauge in der einen Thur sahen sie jest im Saale gleichsam ein Meer von kleinen, reinlichen, rothwangigen, frohlichen Kindern. Das Weib dort, sprach Silvati, die eben vom Caroussel in der Mitte die prachtvollen Muscheln abnimmt, und die schonen tropischen Bogel ausstelt, das ist Mistris Grace — Ihres seligen Sohnes Witwe.

Und nach einer Beile, als er fich fatt gefehn, fprach der Alte: mein Beib!

Aber burch bas große Auge in bem andern Saal erblickten sie Mirza, die in der Mitte anderer Kinder wie eine Zauberin vor einem Stamme stand, der, wie sie ihn mit ihrem Stabe berührte, immer andere große Blumenbuchstaben hervortrieb, welche die Kinder mit Jauchzen nannten. Hier mußte Silvati hinein und der Greis ihm folgen.

Silvati nahte ihr, sie lachelte ihm zum Gruß. Sie horchte: daß ihr Großvater morgen fommen werbe. Sie blickte hin. D mein Gott, da ist er ja! rief sie. Die Kinder verstummten und traten um den Greis, der Allen nur seine zwei Hande hinreichen konnte, statt hundert. Mirza aber zitterte, schwankte und flog in den Nebensaal zu ihrer Mutter. Nach einer Weile kamen sie Hand in Hand, und der Engelstrom der schoen Kinder sanft ihnen nach. Die beiden Frauen

zerflossen in Thrånen, weil sie allein ben alten Bater wieder sahen, und nicht ihr Vater. Sie hielten ihn umschlungen, und in der Stille hörte man nur die kleinen Kinder weinen, die da so was Trauriges und Ruhrendes vor sich geschehen sahen.

Endlich sprach Frau Grace: Bater! hier ist boch seine Tochter! Sie ist jest mehr der Geist des Baters, als sie selbst! Und sie ist versorgt — sie ist eine Braut! und hier der gute Silvati ist unser Sohn. Und wie sich Thirza bei diesem Cinwande, und wie er sie an sich drückte, sich gleichsam an ihm verbarg, segnete sie der alte Bater.

Aber Niemand von ihnen fahe, daß Mirga aus bem Wagen heraufgekommen, fill eingetreten, und jest gehort und gefehn.

"Da verschwand ein Meib! ein blasses Weib!" riefen die Kinder, und nur Silvati erkannte noch Mirza. Er zitterte und fühlte sich wie zerrissen in seiner Seele — für sie!

Der alte vorsichtige Vater, der jest erst sah und erfuhr, daß die Seinigen nicht das Brieschen erhalten, welches er, um sie vorzubereiten auf seine Erscheinung, an sie voraus gesandt — da es eben jest erst der Bote abgab — bat wohlmeinend: Kinder! laßt mich nun gehen! Sprecht zur Mutter, ich komme morgen wieder, und ich komme gewiß! Sie muß alt sein und schwach!

Frau Grace und Thirza baten ihn, sie boch nicht

schon wieder zu verlassen! — nach dem Augenblick! Silvati rieth aber dem Bater, jest indeß in die Bank zu fahren, und seine acht und vierzig tausend Pfund von Ben : John zu holen. Der Alte war überrascht, und hörte das Nähere wohl an, aber er wollte nicht nach dem Gelde. Thirza rieth doch. Und während diese Anstandes, als ob er jest blos nach dem Gelde nicht weggehen solle und zögerte — kam seine Frau aus dem Garten von den kleinen Kindern, selber ein kleines Kind auf dem Arme.

Der alte Mann blieb mit außerfter Faffung ruhig fteben, weil feine Seele Rraft hatte, mit Magigung, ja mit Stille uber biefe erschutternde Scene gu fommen. Und fo gab er ihrer und feiner Freude die fromme Weihe burch bas Wort: "Ich banke bir, mein Gott!" und er hob die Sande jum Simmel, und ftrecte fie ihr nicht entgegen. Dann ftand er fie anlachelnd, bie er jung und fchen verlaffen, und bie von bem Laufe ber Illes reifenden und vollendenden, ja tobtenden Sonne verwandelt, nun alt, aber auch mit dem alten schweren Bergen por ihm ftand. Gie aber war indefi ihm nur zwei Schritt naber getreten, hatte fich vorgebeugt, ihm nabe, gang nabe in's Muge zu feben. Gie lachelte auch, unaussprechlich. Ihr Rinn gitterte, ihre Hugen starrten, fie feste fich, immer ben Blick auf ihn. Tochter und Enkelin fniceten gu ihr, ber Greis hielt ihre Sand. Aber Gilvati fabe wohl, daß fie nicht mehr athmete, bag ihr Geficht fich jum legten Male

verwandelt. Und das kleine Mabchen, immer noch auf dem Arme der Großmutter, seste wahrscheinlich die kurz vorher an sie gethanen Fragen fort und sprach: Großmutter! liebe Großmutter, nun kannst Du mit ja sagen! Du weißt schon! "Wie weit ist es denn in den Himmel? Sieht man dort den lieben Gott? — Großmutter!" — Aber sie lächelte nur so fort.

Und so blieb sie. Sie hatte genug gesehn von der Welt, ihr Herz hatte alle irdische Freude wieder — im Uebermaaß, und sie hatte es nicht ertragen. Das Kind fürchtete sich bei ihr, und verlangte fort. Seligo nahm es. Die Frauen erschrafen. Husse war verzgeblich.

Und unter ben stillgewordenen Kindern mit dem Kinde auf dem Arme wandelnd, sprach der Greis, sich zum Troste, zu ihm: Mein Kind! glaube mir, hier um uns ist auch der Himmel. Hick Bater auch. Du wirst ihn auch hier sehen, wenn Du wirst Augen haben —

,, Hugen ?".

aber naher kannst Du ihm nirgend kommen, als nahe, so nahe bis an seine Brust, wie Du mir jego ruhst mit Deinem Kopfchen. So wird bie Großmutter ruhen, so ruht sie, an ihm, in ihm.

Dann saß er still. Und lange nachher sagte er leise zu Silvati: Mußte ich wieder ber Tod sein? Aber siche, wir Aerzte sind es nicht allein. Menschen sind es ben Menschen, Freude und Leib, und alle Werke

Gottes. Doch wann, o wann wird folder milbe Ginn im menschlichen Geschlechte walten, daß Alles fanft verläuft auf Erden? Wann wird ber Menfch fo boch und gottlich fich empfinden, daß feine Rraft ihm Rube aibt, daß er mit Maßigung vielleicht mit Lacheln: Schrecken, Entzuden, jede That der Menschen, jedes Greigniß der Erde übertragt! Ich, nur wann bie Geele im himmel wohnen wird, bann wird die Erde -Erde fein! Aber fiebe, mein Gohn! Das einft bes Menschen Thranen stillen wird? Wir alle weinen nur fanft, fo fanft, fo fuß um fie, weil fie ihr Leben rich= tig ausgelebt! Beil fie Alles ausgewartet auf ber Erbe! Beil Nichts ihr Neues kommen konnte, als der Tod! Die Menichen follen nicht Menichen beweinen. Alt foll Jeder frerben und lebensfatt, wie Siob. Stirbt der Mensch aber alt und zufrieden, dann seben wir ben Greis auch felber mit innerem Frieden dabinfinken - und wir weinen wohl, aber Thranen des Gegens. wenn er in die Erde, den Augen verborgen wird. Bir empfinden bann beiligen Dant fur ben Simmel, ber ihm gegonnt: sein Leben richtig auszuleben - bas bedeutet die Thrane an unseren Augenwimpern! Und bedeutet fie noch Etwas, blinft noch eine andere Farbe wie im Thau darin, so ift es die heimliche Sehnsucht: baffelbe schone Menschenziel zu erreichen, und die nicht ungegrundete Furcht : nicht gewiß, es auch zu erreichen. Aber da werden um junge aus dem Leben geriffene Tobte gang andere Thranen geweint, von jungen bulf-

losen Gattinnen, von rosenwangigen Rindern, die der Bater faum gelehrt zu effen, zu trinfen und fich zu fleiben, aber noch nicht: bas auch zu erwerben. Da werden andere Thranen geweint um fculdig bem Gefen der Welt zum beiligen Opfer Gefallene - um Unschuldige, die durch Underer Kehler und Berbreden auf Schlachtfelbern und Sochaerichten begraben werden - Alle vor der Zeit dahin gegangen, ober da= bin gefandt - aber zum Blud: in die Beimath! gum Bater! Bon biefen Thranen erloft nun ber Ur; t im Men ich en die Menschen! Und die Todten werden mit Dank zum Gegen begraben, ju ihrer Seliafeit und zu unserer - wie hier mein Beib. Ich, und boch ift nur Der mahrhaft felia, ber ben Sterblichen feinen Rummer hinterlaßt. Denn mare fie felbit auch vor Freude gestorben, wenn ein un= fittlicher rachfüchtiger Wille - ber Mensch Ben = John - ihre Freude nicht übermenschlich gespannt! Doch Der Leibende ift ber Unschuldige, und ber Unschuldige immer der Gludliche. Darum Krieden über ihr!

Ihre Worte ergreisen! sagte Silvati, sie schneiden der Zeit Wunden auf's Blut! und Uns! ich will sie nicht vergessen. Bergessen Sie nur nicht vor Ablauf der Frist die Bank!

Thretwegen! Herr Sohn! lächelte Seligo. Ich will Sie in die Lebensversicherung aufnehmen! Aber daß es Ihnen einmal nicht zu schwer wird, umsonst zu curiren — will ich hin in die Bank, bis zum Johannistag.

Der ift morgen! erschraf Silvati unter bem Wort. Denn am Johannistage war sein Duell!

Da kam Frau Mill herauf, und holte Silvati. Er schied darauf mit schwerem Herzen von Braut und Brautmutter. Die Großmutter reichte ihm keine Hand mehr! Aber im Wagen vermißte er Mirza! wie Frau Mill sie droben schweigend vermißt. Sie suhren noch einmal nach Hause. Alles zu. Sie suhren nach Ben-Johns Hause. Alles zu! Wieder nach der Bewahrschule, wo Silvati vorgab: nur eine Kleienigkeit verloren zu haben! Aber sie fand sich nicht. Und so kam er erst Nachts nach dem Bade, das weit entgegen den Weg ihm erleuchtete: denn in dem Orte war Feuer, und auch das große Gasthaus am Meere braunte, worin er seine Mutter wiederschen sollte.

## XVII.

## Die Sirtinische Rapelle.

Auf beni grunen Plat an ber Stadt lagerten mehrere Taufend vornehme Damen und herren um große auflodernde Wachtfeuer; wie Soldaten bei Feuers= brunften vor die Stadt hinauscommandirt, waren fie hierher unter die schone, sommerwarme, nur mit den größten Sternen prangende Racht gefloben, und aus Untheil still, obgleich der Punsch unverkennbar duftete, fo daß gewiß Bielen - im Stillen - biefes Abenteuer Die schonfte Partie Schien. Und Silvati fprach bei fich: Bum Glack find diese Alle die Gesunden, nicht die Rranken, welche die Merzte fich vom Salfe in's Bad geschickt, als in die ultima ratio - Medicorum. oder die lette oder außerste Bernunft berfelben. -Er feste scine Brille auf, um wo moglich, unter ben vielen Gruppen umber und bin und wieder wandelnd. feine Mutter und Schwester zu entdecken. Das war aber unmöglich, und er war froh, als er aus den vielen

herren und Damen und schonen und haßlichen Frauleins, ben Ruben (vaches), Coffern, Tüchern, Ristchen und Spiegeln hinaus war. Denn so genau Allen in das Gesicht sehend, war er mit Murren ober Lachen begleiztet worden.

Co gelangte er zum großen Gafthaus. Das Erdgeschoß brannte noch. Sier war also die Mutter. fo Gott will, nicht. " Sier find die Feuersprigen mit verbrannt, fprach Frau Mill, wie die Aerste mit in ber Deft umfommen." Gilvati erkannte den Wirth, ber im Schlafrod und ohne Nachtmuße, einen Stiefel auf einem Tufe und auf dem andern feinen Pantoffel, roth und erhibt im Gefichte und zerftort und erschopft, mit einen herrn im Streit, über ben großen, ma:0:= abnlichen Sof binging. Er frug ihn nach der Dan ? in Dr. 108. - "Alle Rummern find verbrannt!" - antwortete diefer in feiner Ungft. "Bielleicht ba bruben!" - Da Gie Edulb an dem Brande fint, fprach der Berr gum Wirth, fo ift unfre Gefellichaft verbunden: die Affecurang zu zahlen! — Schlagen Sie gu! entgegnete ber Wirth; ich bin fo ein geschlagener Mann. Aber ein Kranker ift auch ber Schuldige, und ein Kranker muß auch den Doctor bezahlen, auch wenn er ftirbt! hilft Dlichts! Utteftiren Gte dieß fur ben herrn, herr Doctor! Dber Saufer, die nicht bren= nen, ware bas Befte, wie Menfchen, die nicht frank wurden, und überhoben aller Lofdvordnung, denn die Feuer ordnung taugt gar nichts, wie Gie zu fehn

belieben! Diebe haben mich angelegt! Diebe! - Mich! Denn mein haus war Ich! Eine Flasche Bein ohne Weinflasche ist ein Sens non Ens. Es ist noch die Frage, ob alles vorhandene Baffer alles mogliche Keuer lofchte? - "Beweisen Sie das! fo gablen wir!" entgegnete der Berr. Der Wirth aber, den Beweis nicht auf Diebe, sondern auf Loschen beziehend, sprach in feiner Verwirrung von allerlei Baffer und allerlei Keuer, wahrend Silvati ihnen medanisch folgte. Sie gingen in eine Thur hinein, eine Treppe hinauf. Da fahe Silvati drunten zu ebener Erde ein junges Madden auf einem Strohbett liegen fah, ein brennendes Bachs= licht in ber Sand, bamit Niemand fie in bem finftern Durchgange trete; und felber blaß, gitternd und frank rief fie ihm zu: Treten Gie meine tobtfrante Mutter nicht! Ich bitte! Sier liegt sie, bier neben mir!

Silvati erkannte seiner Schwester Silvia Stimme, und die todtkranke Mutter war also seine Mutter. Für diese Nacht hatte er ganz überflüssiger Weise, blod aus Vorsorge, und um, was man sagt, ganz sich er zu gehn, sein Mittel verordnet! Das Feuer hatte dann erst, wie Satan, über ihn Macht gehabt; es hatte sie aus ihrer Nuhe gerissen. Schreck, Jug, Kälte, Ungst hatten das Uedrige gethan. Und so starte er die Mutter an. Und die Schwester, endlich ihn näher beleuchtend, und der Mutter Untlit beleuchtend, erkannte in ihm den Doctor und rief vor Schmerz und Freude verworren: Gott sei ewig Dank, daß Sie hier sind!

Sie kommen wie ein Engel vom himmel; aber ber muffen Sie auch sein! sonst stirbt sie! benn ihre Sprache ist schon bahin, ich weiß nicht wohin? bahin, wo ber ganze Mensch endlich nachgeht! nicht wahr! lieber Doctor! Troften Sie mich! Morgen will ich auch weinen!

Silvati war erschuttert. Aber die Ratur behaup: tet mit heiliger Rraft ihre Madyt über bas Menfchen= herz; wie Er fei, das flicht fie nicht an; fie bleibt ihm, die Gie ift, die innere Fromme, Gute, Bereini= gende, Eine. Und fo mar fein Berg einen Augenblid voll unfagbaren Entzuckens über die - Mutter. Gie war ja ba! Gie war ihm bie Reine, die Liebende, Treue. Und fo war er ber Cohn. Aber ihr naberer Unblid fturgte ihn in ben außerften Jammer gurud. Er wollte rufen : Mutter! meine Mutter! bier baft Du beinen Sohn! Und ob er gleich nicht als Sohn gefehlt, sondern als voreiliger Urgt, fo fchnurte ihm boch seine Schuld wie eine eiserne Fauft die Rehle gu, und er erfticte fast vor den Thranen, in welche fein ganges Befen fich auflosen wollte. Und fo bruckte er blos, zu ihr gekniet, ihre Fuße; er bruckte ihre Sande an feine Bruft, ja er mußte die blaffen Wangen fuffen. Aber ihre Ralte warf ihn wie ein eleftrifcher Schlag zurück.

Die Schwester bestaunte ihn, und sprach: Sie Ebler! Solch Mitleib hab' ich nie an einem Arzte gesfehn! Die Andern schleichen fort, als wollten sie draußen

erft weinen — aber sie thun es nicht! Gie aber, Sie! Gott lohne Ihnen Ihre Thranen!

Da faßte er ihre freie Hand in seine beiben Hande, und sprach: Silvia! Du kennst mich nicht! Aber ich kenne Dich und sie. Der Brief ber Mutter war an — —

Er konnte, er wollte es nicht aussprechen. Seine innerfte Menschenfeele schamte fich jest; Cohn, Bruder, ja nur ein Mensch zu sein; und er als Argt fand jede erschütternde Catastrophe für die Mutter, wenn sie in ihrem Schlummer auch nur ein Wort vernahm, fur todtlich. Aber fein Berg mußte er ausschütten! und fo fagte er leife ihr an's Dhr: Gilvia! die Mutter ftarb nicht, wenn Ich fie nicht fichern wollte! Gie fabe ihren Cohn bann wieder! Bielleicht ftirbt fie auch nicht. Helfe Guch Gott! Ich fann nicht! Leb' wohl, meine Silvia, lebe wohl, und gruße die Mutter tau= fend Mal von ihrem Cohne. Er lebt! aber er fteht vor der Thure des Frrenhauses - den Klopfer schon in der Hand! und ruft: Aufgethan! Thut mir auf! Mir! Darum schweige! schweige! Siehe mich noch einmal an! - Go! - Saft Du mich recht gesehn? - Die Du hold und lieblich bift! Die Deine Lippen beben! Deine Augen leuchten. Go. Leb' wohl! leb' wohl! -

Silvia war von allen den Morten, der heftigen Weise erschrocken; sie ahnte und bebte. Das Licht siel ihr aus der Hand. Es war sinster. Silvati floh in= beß. Frau Mill aber nahte bem weinenden Madchen, das sich aufgeseht, und sprach leise zu ihr: — Aber schweigen Sie, Miß! — Das war Ihr Bruder.

D Himmel, stohnte Silvia. D Mutter! Er hat ben Brief erhalten. Sie wollte ihm bas Gold bringen. Aber die grunen Beutel sind entwendet. Mein Godolphin sucht einen Urzt, und —

Sie schwieg. Denn sie sprach in die leere Luft. Denn auch Frau Mill war fort, als sie horte: das Gold sei fort.

Er war aber so hastig bavon gestohen, baß ihn Frau Mill nicht mehr sah, nach langem Harren in ein Gasthaus ging und endlich sich niederlegte.

Auch er war im Freien eingeschlasen, aber nicht sest, und die herrliche Morgensonne hatte ihn geweckt. Er sah sie nicht an, sie war ihm verhaßt, und wille kommen siel es ihm ein: heut' sei Johannistag, und vielleicht sein Todestag — wenn er das Glück habe! D Welt, sprach er, als sein Morgengebet: D schone Welt! so weit bringst du deine Gewürnte — du bringst sie so weit, weil du einmal so bist — daß sie wünschen: du seist ein Traum gewesen, der sie geträumt! kein Traum, den sie selber geträumt! denn sonst blieben sie ja, auch wenn du verschwunden! Nur bei schuldslosem Herzen bleibt der Mensch ein Mensch, und glaubt es sort, und ist fröhlich so klein und kann spielen wie ein Kind! Aber ein Unrecht weckt die schlasende Seele in ihm auf, sie fühlt sich wieder als Welt, und der

Mensch wird Clement! ber schone schimmernbe Thau: tropfen im Lotuskelche ber Erde, verbuftet, wird Rebel. Mether, Meer! Gein Dasein und die Geele find nun geschieden, sind Zweie! sind Keins! - Allso bin zu ben Giftbedjern! Sin zu ben Rasenden, wo fie bein warten. Sind fie nicht auch Welt, weil fie in ber Welt find? Berdienen fie das? und verdiene es Ich? D Sonne, bu bist fein Engelskopfchen ohne Rlugel! fein Beift! fonft warft du fcon lange von Ginnen, wie ich von meinen Funf! Er schlief wieder lange, und an dem in ber Currende fur die Berrn Duellanten bestimmten Orte, bem Gasthaus "Bur gangen Welt" fand er fich also in diefer Stimmung erft Mittaas ein. Die Berren aber waren im Diorama, das fie fur einen Tag gemiethet, indem es fur heut', als hohes Keft. bem Publicum verschloffen war. 211s er fich melbete, und in der Thur der Außenwand der Rotonde ftand, rollte die Wand ber Buhne inwendig, wie in einem Gehaufe, herum, bis die innere Thur auf die außere traf; und als er hinein war, verschoben fich die Bande wieder, und die Sixtinische Capelle war fest verschlos= fen. Man ließ ihm feine Beit, vor ber Majeftat bes Orts zu erstaunen, benn Freunde und Keinde begrüßten ihn, wie Schiffbruchige, die ihren Capitain auch noch auf einem Mafte feben geritten kommen. Berr Ur= ditect Klimm mit bem bolgernen Beine war der Erfte, ber ihm zugleich seinen Secundanten, ben Lieutenant: Dig Turner, feine vielgeliebte Braut, vorstellte, feine

Bermunderung aber bemerkend, ihm erklarte, wie ber nunmehr felige Berr Bater feiner Braut ihr eine Lieutenantsstelle gekauft, um sie versorgt zu wiffen, auch wenn fie nicht heirathen wolle; - , beffer ein Lieu= tenant, als eine ungludliche Frau" habe er gefagt. Seine Braut habe aber, im Magen ber Mufterung als einziger Schuldigkeit fur ihre Bage - beimohnend, bas Ungluck gehabt, daß die Pferde burchgegangen; und fo fei fie gewiffermaßen, jedoch gum Gluck nicht als Frau, sondern nur als Lieutenant Invalide ftatt Balide geworden, und habe fo den thorigen Geban= fen ihres herrn Baters gebuft, und bas curiofe Befet von England, das Damen erlaubt - erkaufter Officier zu werben, bas aber zum Ungluck fur manche gezwungene Sagestolzin jest abgeschafft sei! - Der Lieutenant = Braut salutirte gutigst den rechtschaffenen fein Unbill an Chirurgen leidenden Beren Doctor Gilpati.

Herr Doctor Heger, ber den colosialen Apotheter Herrn Schimmelpfennig gefordert, empfahl sich ihm zuerst felbst als Herrn Collegen, und dann seinen Secundanten, an Doctor "Freund Hain."

Go waren benn funf Freunde.

Aber auch Sie Chriftopher, ber Zambo, zog ben Handschuh aus, bot ihm die Hand und sagte: wie in meinem Handteller ein wenig weiß ist, so ist auch in meinem Herzen noch so viel, oder die hochste Freundsschaft für Sie diese: daß ich mich jest von Ihnen will

in die andere Belt beforbern laffen, lieber Doctor, wenn ich Sie nicht beforbere, Allerliebster! Dann mandte er sich zum Apotheker, der in der Loge faß, und neben ihm fein Sund, ber bas Weltgericht anknurrte. Damit Ihr liebes Sundchen nicht vergebens mit bier ift, fprach ber Zambo, so will die hocheble Gesellschaft Sie durch mich um ihn gebeten haben, um an bemfelben bie concentrirte Blaufaure zu versuchen. Stirbt bero Uzor. fo find Sie versichert, gleich ficher mit herrn Charon zum Weltgericht abzusteuern, und übrigens wurde ich ein Land ohne Sunde - jeder Race - für ein wahres Gegenstück zu allen wahren Tollhäufern voll unanbeigbaren gefunden Menschenverstandes halten, ba laut Zeitungen in brei Jahren nur funf hundert Eng= lander, oder hundeliebende Menfchen, fo zu fagen mit Ihrer Erlaubnig: toll geworden. Wenn ich Richts bin - und vielleicht balb gar Nichts fein werbe, fo bin ich boch ein Feind aller Hunde, dieser guten, an der Tollheit der Menschen sie so zu lieben unschuldigen Thiere! Und ehe der Apothefer es wehren fonnte, hatte ber Mohr den in der Giftapotheke nicht mit confignir= ten Uzor über die Lehne der Loge gezogen, und die Blausaure an ihm probirt und probat gefunden. Ihr fleines Provisorden handelt mit guter Baare! fagte er bann; immer hat er sich etabliren wollen - nun ist das ihm als Hombovathen leicht geworden, da ich ihn gestern mit einer Leierkasten großen — fliegenben Upotheke am Salfe haustrend gesehn.

Der arme Mensch ist übergeschnappt! bebauerte Herr Schimmelpfennig; baran sind Sie schuld, Sil-vati!

Hier stehen die achtzehn Bouteillen Schweizer Rirschwasser, und die Bierglaser bazu; zeigte ber Lieuztenant.

Der das Glas mit dem Rirschwasser lofet, kommt mit dem Raufche weg! Der Gegner aber, ber die ewige Lebenstinctur, zu bem andern Glafe verfest, gelofet, hat den Bortheil, daß er auch glaubt, Rirschwasser zu trinken, bis er ben fleinen Jrrthum nicht merken fann! Allso zwei Feinden immer zwei Glafer! und nur in Gines die berühmten "Bwanzig Tropfen!" - Gie losen. - Wer zwei Gegner hat, wie z. B. Gir Bambo, und herr Schimmelpfennia, lofet mit bem Unbern aud, und am beften gleich nach einander - ber beliebten Rurge wegen. Co erklarte Berr Rlimm, unter nicht laut eflatirendem Beifall. Ja ber gute Upotheker meinte, so wurde Jeder glauben "die zwanzig Tropfen" in feinem Glafe zu haben, bas heiße, fie zu trinten, und vielleicht vor Einbildung fterben! - Aber es blieb fo. Mur meinte der Mohr, daß fein Beiftlicher we= nigstens das Mittaasmahl vor dem Tode verbieten konne, lud ein: in der Arena am Tische gefälligst Plat zu nehmen, wunschte gesegnete Mahlzeit, sette sich, und vertroftete bei den falten Dauerspeisen auf das warme Deffert! Da er aber bei Wenigen auch nur wenig Appetit bemerkte, schlug er ihnen reines Kirschwasser indessen vor, der Trunk komme im Trinzken, manche Doctoren tränken ja gern, man wisse, warum? des Vertrinkens wegen, und um perfect zu sein, da die nicht mehr Nüchternen fröhlich sagten: Nun din ich perfect. Ein bekanntes Sprichwort!

Mehrere folgten seinem bitteren Rath, und es kam Geist und Feuer in die Gesellschaft. Und als der angstlichen glühenden Braut, die das Gistssächchen vom Mohren empfangen, genug von dem Geiste über sie gekommen schien, um nicht so genau beachtet zu werzden, zupfte sie ihren Freund Hain am Aermel, und Beide standen auf, und gingen bei Seite in eine der Logen, um je zwei und zwei Gläser zum Duell einzugießen, und in Eins auch zu tropfeln.

Und der Mohr rief ihnen nach: Du mit dem Fläschchen voll achtem Aqua vitae des achten nicht so erbarmlichen Lebens, Respectsperson! und Du, Doctor, wahrer Freund Hain, nur noch mit Haut und Haar und Kinnbacken — gieße nur ja nicht ein und zwanzig Tropfen ein! sonst sieh und sie zwanzig Duellsstatutmäßigen habe ich mich seit dieser Gelegenheit gewöhnt! Denn von dem bloßen Ein und zwanzig sten bin ich gestern bald gestorben. Die zwanzig aber will ich erst jeht versuchen, Cynthia!

Um Himmelswillen, allerliebster Freund Hain, füssterte bie Braut ihm in's Ohr: Nur jest lachen Sie nicht, wenn sie Alle blos Kirschwasser trinken werden, hochstens — wen es nun treffen wird — ein Paar

Tropfen Schlaftrunt! Lachen Sie ja nicht! Sonst muß ich mit dem Gifte herausruden, benn der Mohr will vor allen Undern gern Lady Conthia Franken, wenn er schwarz und weiß, und todt und verdammt vor ihr liegt, darum hat er es ihr geschrieben, was vor ift, bier! - und lieber Freund Sain, ich bin Braut! bedenken Sie, was Alles noch nicht in dem Namen licat, und was der Name Klimm hineinlegen fann! Der alte Apotheker hat erft ein junges liebes Beib genommen, und hat ein allerliebstes fleines Magbalen= chen! Much Gilvati thut mir leid, und da ich ein Beib zwar, boch zum Gluck auch Lieutenant bin, fo fann ich sagen: mir thun alle Manner leib, o vom Bergen. fo recht vom Bergen, oder im Bergen, gum Bergen! - Sie feben, ober horen, das besperate Rirschmaffer ift ftart! ich habe bei Tifche nur genippt, was man fo nippen nennt bei Goldaten. Der Mohr mare uns erbittlich! Berfteden Gie also bas Giftflaschen bier brunten, wo man die Buhne breht, und gertreten es berb, wie ben Ropf einer Schlange. Morgen banken fie Alle Gott! und uns fur unsere Tauschung!

Freund Hain nahm es heimlich zu sich, und bie Braut tropfelte nun nur Schlaftropfen in die gefüllten Glaser. Freund Hain brachte nun die bedenklichen Arpstalle, die er, je zwei und zwei, hinstellte. Das Losen darum bestand in einem blinden Zugreisen nach den ununterscheibbaren Glasern, und doch beharrte der Apotheker darauf, man solle erst wurfeln, Wer sich

zuerst Ein Glas von den Beiden nehmen solle; Einige hatten durch die Augenwimper geblinzt! Denn dem Apotheker war jeht das Leben außerordentlich lieb geworden, zum Beweise, daß grade der Gute nicht ohne Moth gern stiebt; denn alles das Gute, was er gewiß noch thun wurde, das Hertliche in der Welt, was er eben am klarsten sieht, beklemmt ihm die Brust. Und so bekam er vom Doctor Heher ein Glas, und noch eins von Silvati, als von seinen beiden Gegnern; Silvati vor ihm und dem Mohren, und der Mohr von Silvati und Klimm desgleichen zwei. Heger und Klimm aber jeder nur eins.

Reiner trank, und Heger versicherte, es fei keine Clausel in ihrem Statut, bis wann bas Glas geleert ober nur angetrunken fein folle!

Klimm betheuerte ungern, daß ber Johannistag nur bis Nacht punct zwolf Uhr dauere!

Es ift ein nachahmenswerther Gebrauch ber Merzte, bie Suden find — begann der Apotheker —

— Sie wollen fagen: der Juden die Aerzte find! verbefferte Beger —

Also jedenfalls ein herrlicher Gebrauch, fuhr ber Apatheker fort, daß sie jedesmal ein Gebet vom romisschen Rabbi Jacob Zephalon beten, wenn sie Jemand Arznei geben, geschweige wenn sie selbst welche nehsmen.

Bum Beweise, daß ich nur ein Mohr bin, sprach Sir Christopher — ba! Ein Glas ift leer! Die Erde hat einmal die Deft - bas heißt immer! und wir armen Gunder werden fie nicht beschworen, bezaubern und belugen! Denn nicht jede Bans rettet bas Capitol, besonders die jetigen Ganse nicht, weil es der Tod in Besit genommen. Ja die Conne ift felbst nur ein altes übrig gebliebenes, noch nicht gar ausgebranntes Licht aus einer alten Todtenhohle, welche wir armen - Erdichlucker fo gefällig find, "die Welt" zu nennen. Bar' ich der Mond - der alte Tobtenfopf, ich machte ein noch viel grinfenderes Gesicht - etwa fo eins! Seht! Mar es recht? Denn blos bas ift fein Spaß - Alles fterben febn, ! und felber nicht fterben. Allfo Silvati - ich habe Deine Gefundheit getrunken, nun trinkst Du meine, am liebsten aber die Gefundheit der Welt, der alten Schlange mit immer neuer Saut! benn wenn die Belt unverwuftlich gefund ift, und lebt mit allen ihren bunten Flecken, ben weißen, grunen, gel= ben, rothen und schwarzen - als wie ich einer gut sein die Ehre habe - bann bin ich auch feine bloße Saut, fondern felbst eine Schlange. Trink! trofte Dich bort mit bem gemalten Weltgericht, wozu bie Teufel bie bofen Saute, unter ihren Mohrenhanden anschwellend, hervor aus den Grabern ziehn. Gie gie= ben Dich auch einmal. Alimm's fleischernes Bein gieben fie auch wieder mit heraus. Die Rerls fonnen beren! Gentlemen all, trinken Gie! Ungeftogen! ich leere mein Zweites und - Lestes.

Das gebe ber himmel! wunschte ber Upotheker.

Chrliche Saut! fprach ber Mohr zu ihm. Du auter Rerl, gut - nad ben Giftbaum ju fchicken, ba= mit Du bod einigermaßen gefchickt genannt werben kannst, wir Beide find ja Freunde! alfo sage ich Dir: was Du haft, bas haft Du an Geld und Gut. Run aber ftirb, nebst Collegen; benn es hat ein Argt einen neuen Bettelftab in Deutschland - ein kaum mehr mögliches Werk allda - einen neuen Bettelftab erfunben für alle Eure lieben Sande, und ich wünschte: ich fonnte auf Deine feiften Anice fallen, und Deine wonni= gen Sande wie ein Paar Fettschwange über bem Ropfe aller Apotheker und über alle Apotheken zusammenfchla= gen! Du bift einmal gefchlagen; darum ftirb! bas beißt: trinf! - Und Gilvati? wie sitest Du ba? wie ein leibhafter Diener aus einer leibhaften Schlafrochand= lung voll felbst verfertigter Schlafrocke für Undre ich meine, alle Deine Rranken! o Doctor! Saft Du feine Schlafrocke - felbst verfertigt? Alfo! - Saft Du fein Gewiffen? Gewiß! alfo ftirb, das heißt: trint!

Joht trank Silvati ein Glas für die Mutter, in der Seele weinend. Und in dieser Stunde der Gefahr sein Liebstes auf Erden deutlich in den Schmerzen darzum erkennend, und die arme aufgegebene und verlorene Mirza vor Augen sehend, wie den Kern eines Kozmeten oder den Kern des Himmels — die milbe leuchztende Sonne, in die alles Licht des Aethers zusammenzgeschossen war, und sie nun eben ausmachte — gelobte er sich: wenn er sich jest nicht selbst einen Schlasvock

tranke — wie sein irrer Geist sich ausbrückte — seine Mirza — sein, weil sie ihn einzig liebte, ohne Mücksicht auf Underer Bräute (als etwa der Thirza Seligo) Bermögen, glücklich zu machen! Dazu hielt er sein bloses Leben und Dasein auf Erden noch gut genug, gleichviel, wie seine Seele sei; denn die Frauen — meinte sein irrer Geist wieder — liebten ja Männer oft, welche die ganze übrige Welt heimlich, ja laut verabscheue! Und er wolle sich selber nur heimlich verabscheuen, ihr aber ein immer und nur um so sanster und weicher liebendes Herz zeigen — schenster und weicher liebendes Herz zeigen — schensten, bewahren! Und mehr als das Herz werde auch Mirza nicht wünschen, die auch nicht mehr sei als ein Weib.

Er hatte getrunken. Und nun mußte Klimm trinken, oder wie der Mohr es nannte: in sich selber mit Kirschwasser schießen, wie er sich geschossen. Miß M' Aulan und Freund Hain hatten die Tücher vor den Augen, und obendarein sich auf das Gesicht gelegt, und weinten vor innerem Lachen; nur daß der Braut die Gesahr des Verrathes auch angstlich in's Herz stach. Heßer nahm nun sein Glas, und redete so zum Apotheker: Sie haben gesagt, ein gewisser Hetlichgen fallen zu practiciren — und wir alle wären nur solche — Stillinge! Aus Desperation liesen die Menschen zum Doctor, aus Desperation musse er curiren, und so werde er bezahlt für seine Desperation —

so will ich benn trinken aus Desperation, auch pure aus weiter nichts. So! hier freht es leer. Nun des speriren Sie, jammerlicher Herr Schimmelpfennig! Und so mußte auch dieser Revange geben.

Darauf ward eine Stille in der Capelle, die je langer, je drückender ward, so tief, daß man von draussen den Wellenschlag des Meeres am Ufer hörte, und ein und zwanzig Kanonenschüsse, mit welchen ein anskommendes Schif Gottes seste schone Erde salutirte, und die ein und zwanzig Kanonenschüsse, mit welchen die Erde für ihr so lautes Lob in gemessenen Zwischenzaumen dankte, gab der Sirtinischen Capelle eine so ernste Feierlichkeit, wie ihr Urbild selber wohl nie gehabt.

Enblich fuhr der Apotheker gespenstisch am Tisch in die Hohe, wie ein Eremit in einer Klaster Holz, und sprach unter Thranen: Mein Gott — Ich — ich glaube — meine Herren — ich schlase ein! Mich hat das Gistylas getroffen! Und aus seinem noch jetzt Menschenfreundlichen Herzen seite er hinzu: Freuen Sie sich, lieber Doctor Heger — Sie leben! Ach, hatten Sie doch Weib und Kind, da könnte es Sie erst recht freuen — denn — mein Gott — ich habe Weib und Kind — und — denn — mein Gott — ich fann mir Ihre Freude — traumen — schlasen! Schlase ich school? meine Herren, haben Sie die einzige Güte, sagen Sie! schlase ich? traume ich? red' ich im Traume? Wecken Sie mich gefälligst auf! Es zieht mich hinunter

— ich muß... gute Nacht, gute Nacht, liebe Frau, schlafe wohl! und Du, mein liebes Kind, stehe ja gesfund auf, und decke dich ja nicht auf! die Nacht ist lang und kalt! "Nun schlafen Sie Alle recht wohl!

Er hatte schon langst unter diesen Worten gesessen, und schlief nun, bemühte sich aber immer noch, die Augen mit Gewalt aufzumachen.

Der spricht aus der Schlafftube, oder ist er ein Schlafreckscandidat! Wer deckt fich in der Erde auf! Seine Furcht ist eitel! — lachelte der Mohr.

Der Apotheker aber klagte jest leife murmelnd: Mein liebes Weibchen, jung hatte ich bich heirathen follen, als ich ein junger, Dir lieber Mann war aber mein Gott, ba warst Du ja noch nicht einmal jung! wie man fagt. Ulfo doch beffer - ich habe alt geheirathet, da bekam ich boch Dich! und juna! Und Du, mein Tochterchen, mein Rind, mein Magda= lenchen, wie gern hatte ich Dich groß gefeben! nun aber fterb' ich Dir vor ber Beit; aber beffer, Du hat= test boch eine furze Zeit, ja nur eine Minute lang einen Bater, als gar feinen! bas war fchlimmer fur Dich, als daß Du nun mein schweres Bermegen erbit! boch wir sterben ja Alle in der Zeit, und jede Zeit ist bie mahre: die Sonnenzeit, nicht bloge Stadtuhren = und Doft = Beit. Der Junius ift der gefündefte Monat im gangen Jahr. — Wir haben Johannis und doch muß ich - schlafen. Vorbin nech nicht! Aber nun - nun schlafen Gie Alle recht wohl! -

Auch der Mohr fuhr erst jest auf und rief, mit der Faust auf den Tisch schlagend: Eynthia! wollte ich sagen: Lumpengesindel hier! was hilft mir es, daß ich keine Schmerzen habe — wenn ich schlasen muß! — Er gähnte und rollte die weißen Augen. — Die Joshannisnacht ist die längste in meinem Leben, das heißt in meinem Tode, so lang wie mein Tod! — Ich glaube, ich schlase nicht? — Und schlase ich heut' nicht, dann versprech' ich mir: im Leben gar keine Mücksicht auf gar keinen Menschen mehr zu nehmen, geschweige auf sonst Wen, oder sonst Was!

Dabei hatte er sich selbst mit der rechten die linke Hand geschüttelt; aber er erschrak, ja er ward bleich, denn durch die Fenster der Capelle siel auf einmal wirkliches Sonnenlicht auf das Weltgericht, so grausam wie Michel-Angelo's harte Seele die Welt gerichtet, und der colossale Christus schien zu leben, und mit einer rasch zuckenden strengen, ja wie grausamen und undarmherzigen Bewegung seines herkulischen Armes alle Sünder auf ewig von sich zu stoßen. Der Mohr setzte sich, dämmerte ein, und murmelte surchtbar und furchtsam: Nein! aber nun, nun schlaft Alle recht wohl!

Freuen Sie sich mit mir, lieber Silvati, jubilirte Heger, daß ich so gut wie gar nichts bin, nämlich nur Einer von den vierzig tausend täglich Betrunkenen in London, und ein bloßes Atom unter den zahllosen täglich sogenannten Seligen oder Persecten in den drei vereinigten Königreichen! Db alle Andere sterben, was

kenmert das mich? — Ja! wenn ich der einzige Uebrige ware, der mahre Universal=Erbe aller Erben — welch' ein Gedanke! — Dann wollt' ich leben!

Ich danke fur dieg bann! verfpottete ihn Gilvati.

College, offen! fuhr Beger fort; bei meiner Pra= ris hat mich immer die Nütlichkeit des Todes getroftet. Denken Sie, Befter, wie reich ift Tapponi auf dem Père la Chaise burch fein blokes Parifer Bureau d'agence mit allen Requisiten! Er ift ein Furst ber unterirdischen Beerschaaren! Wer lebt nicht, als weil Undere nicht mehr leben? troftlicher Gedanke! Ber bat Etwas, als weil Undere Nichts mehr haben? vortrefflicher Einfall des ewigen Grundherrn! Gelber die lieben Rranfen - o was nugen sie Undern, - (auch außer uns) was für Gutes konnen fie noch thun und an fich haben? Die viel Liebes und Gutes empfangen! Das fann gar nicht boch genug angeschlagen werden! Sie fonnen lehren - und wie! als Beispiel dienen - und wie! Sind nicht die Blinden in Japan fogar Urchive? Simmel, wenn ich ein Archiv ware! ober eine mebi= cinische Bibelapthet! Rurg, wie gesagt, ist benn bas Leben nun gar fo viel werth! Es ift eine Lum= perei -

- Für ben Lumpigen! entgegnete ihm Silvati emport; aus achtzig Jahren ift schon was zu machen!

Was denn? wo ist denn ein Resultat? In der Wiege? im Sarge? Kein Mensch weiß Eins!

Jebe Stunde ift Eins! jeder Gedanke! auch bieser, baß ich Dich zur Thur hinaus wersen wurde, wenn ber Rafig hier noch eine hatte!

Hoho! lachte Beger, und ruckte naber zu ihm; Freund Sain und Miß M' Aulan Schlafen, aber Alimm, der Architect, blinzelt noch mit den Augen. Siebe, College, wenn ich fagte: daß die Lebendigen nicht so viel werth waren, fo follte das nur dem Worte vorreden: daß die Todten gar nichts werth sind, wenn nicht funfzehn Guineen! - und dafur hat uns - pro Mann, der Mohr an die Auferstehungsmanner verkauft und diefer Tage das Gold schon verjubelt! Denn we= nigstens die Salfte von uns wird nicht mehr weggeben. Aber wir Undern muffen uns vorsehen, benn sonft fommen wir auch auf's Theater; denn die jungen Lieb= haber beffelben haben die Herrn Theater = Lieferanten gelehrt: mit bem Scalpel umzugehen, und wenn wir nur einschlafen, wurde man fein Merfmal von Gewalt an unsern stillen Wersonen merken!

Silvati saß wie gefroren von Angst vor den Mannern; aber er konnte sich nicht mehr des Schlases erwehren, den er sich aus dem zweiten Glase getrunken. Dagegen beklagte nun Klimm seinen Hintritt, den er in allen Adern zu spüren glaubte, und wollte sich vor demselben noch wenigstens einem Menschen entdecken; und hierzu war nun Niemand mehr da, als Doctor Heger. Rebe, Klimm! daß ich wenigstens nicht einschlafe, versetzte dieser schon horchend, denn es war dunket gen worden und ein surchtbares Schloßenwetter prassette an die Kuppel, und schlug auf die Scheiben derselben, welche allerhand Portraite in der Decke bildeten, jest aber kaum Schatten waren. Hatten wir nur Licht! stohnte Heger.

Mas Licht! lallte der Architect. Ein Erzbaumeisfter war' ich geworden, hatte ich meine große Pyramide auf dem südlichen Berge bei London aus lauter Lonsdoner Einnehmern erbaut!

Mas? Moraus!

Geder Quader zu meiner Ppramibe mare ein Ern= Stallfara gewesen, und in ihm die Bufte jedes Gin= wohners, aus feinem eignen Anochenglase gegoffen! Das waren in fechzig Sahren ichon ein Paar Millio: nen Quadern! und eine Ppramide! Und oben barauf eine einzige Gaskugel zur Erleuchtung ber gangen Stadt und des Stromes! Und einen Schirm über diesen großen naben verbefferten Mond, hundert Auß im Durdymeffer. Denn, mit Erlaubniß zu fagen, auch die fable Luna wurde Und viel beffer fcheinen, wenn der Simmel über ihr einen Lichtfeurg ange= bracht! Denn beim Saturn hat er mit dem Ringe ichon einen dunkeln Gedanken von meiner 3bee gehabt! Nun imaginiren Gie fich, welches moralifche Licht von meinem Mausoleum berab meine Leuchteugel verbreitet, die gang London gewarnt - besonders des

Abends! und Herz und Verstand erleuchtet mit Unsterblichkeitsgedanken. Oh! qualis artisex pereo! welche Wunder sterben mit mir!

Du weinst, Klimm, Erg = architect!

Darüber nicht sowohl, als über das Loch, das berühmte Loch! Es hatte Klimms — Schacht gesheißen, so lange Klimm todt war! Nun werde ich todt sein, und es wird nicht so heißen, ja nicht einsmal sein!

Raffelte es nicht an der Thur? fragte Heger und schauerte zusammen.

Laß raffeln! lallte er weiter, und hore mein letztes Wort. Sieh, die Erde ist eine Seisenblase der Kinder Gottes, ein hohler Komet ohne Kern, der, wer
weiß, in welcher Campagne den Schweif verloren, eine
Pommesinenschaale! Durch die Schaale nun hatt' ich
ein Loch abgetäuft, einen Senkbrunnen, etwa zwanzig
bis dreißig Meilen tief! hatte den Goldbern oder die
Erdgeister gefunden und ich war, ich, Harry Hardy
Klimm, war der größte Englander! und England war
im Besith des Zolles, und der Dardanelle zum Reiche
des Alabius!

Beibe erschraken jest. Denn des Apothekers Uzor, als Hund nur mit Sträuben, und darum nicht recht vergiftet, sprang jest auf den Tisch, bellte, winselte, wartete vor seinem Herrn auf, fragte an ihm mit der Psote, leckte ihm die Hand, boll auch die Andern an, die schwiegen und schliefen in der Finsterniß. Tros

bes Gebelles schlief auch Klimm zulett ein; und Seger fuchte fich in der Tiefe ber Rapelle wo zu verbergen. Denn den Auferstehungsmannern zu entflieben, ge= lang ihm nicht. Er hatte zwar ben Gilvati hereinlaf= fen gesehen, er war auch jest hinunter zu der Scheibe gestiegen, auf welcher sich die gange Buhne, Saal und Logen, mit Buschauern umbrehen ließ, aber nicht allein im Stande gewesen, die Rurbel zu bewegen, bis die innere Thur auf die außere gepaßt. Und fo blieb er hier drunten, halb getroftet von dem wiewohl irrigen Wahn, daß weniaftens die Salfte von feinen Collegen über ihm wirklich hinüber geschlummert feien; sonft ware feine Ungst nur noch größer gewesen, wenn er fie nicht mit Gewalt erwecken konnte, was ihm jest nicht einfiel; ja es schien ihm sogar nicht mehr sicher das an Freund Hain und Miß M' Aulay nur zu ver= fuchen.

Denn es raffelte jest (wohl schon um Mitternacht) nicht mehr an der Thur, aber der Hund bellte fort. Denn deutlich hörbar legte man Leitern an, wahrscheinzlich um oben zur Kuppel hereinzusteigen! Denn ein Theil des Fensters in der Decke der nicht eben hohen Notonde siel herab, und Klimm sing erschreckt an zu schreien und war wieder still. Nun hörte er schnurrend eine Strickleiter herablassen. Es ward Fackellicht. Ein Mann sprang herab auf den Tisch, und beleuchtete sich wahrscheinlich die Gruppe erst, denn derselbe schwieg eine ganze schaurige Weile. Dann rief eine gedämpste

hohltenende Stimme von oben: Drehe die Aurbel! daß die Undern zur Thur hinein konnen! Und so kam denn die Fackel und der Mann zu Hegern herab in seinen Bersteck, welcher vor dem Fackelträger auf die Kniee siel und um sein Leben bat, und bat ihn nicht auserstehen zu lassen, so lang' er noch lebe.

Urmer Narr! sagte der Mann ihn aushebend. Hinweg und helft! Warum treibt Ihr hier solche Dinge. Dann stellte er die Thuren, wozu der Doctor selbst Hand anlegen mußte. Dann gingen sie hinauf. Mehrere Windlichter erschienen nun durch den Eingang. Die Eingedrungenen aber bemächtigten sich nur des Mohren, den man behutsam forttrug, und Silvati's.

Ueber bieses Geräusch erwachte Miß M'Aulay. Sie zitterte am ganzen Leibe. Sie blickte auf ihren Bräutigam und Architecten, dem nur das hölzerne Bein zerschmettert war. Sie gestand den Unbekannten ihre Vorsorge durch Vertauschung des Gistes mit Schlaftrunt; sie versicherte, daß diese Herren am Tisch Alle nur schliefen und Keiner todt sei. Alles gewaltsame Einschreiten sei gewiß überslüssig; morgen hätten sie ihren Tod verschlasen! Zwischen diesen Menschen sei seine andere Auskunft gewesen! Also mein Mann ist nicht todt! rief die junge, schöne, vor Entzücken wie unsinnige Frau Apothekerin; er hat mir es doch im Briese von hier aus geschrieben! Darum komm' ich!

— Und vor Freuden siel sie jest der Miß M'Aulay

um ben Sals, da fie stumm und fast verborgen bisher am Salse ihres Mannes geweilt.

Hefer war noch immer nicht im Herzen ruhig, ba er wußte, was der Mohr verhandelt, und rieth auch, die Uebrigen der Sicherheit wegen — in Zimmer des Gasthauses, in Betten zu bringen. Und so geschahe es, und nach einer Viertelstunde war die Kapelle od' und nur monderleuchtet.

### XVIII.

### Der Ehurm.

Der Morgen brach an. Der Vorgang hatte im Gafthaus Störung verursacht. Auch Frau Mill war barüber munter geworden und hervorgesommen. Sie erkannte jest Mftr. Rose, den Kammerdiener Sir Ned's, und frug ihn, woher? und was hier vor sei?

Sie werden ja wissen, beste alte Mill, daß Ihr Mydoctor hier im Weltgericht ein Duell gehabt. —

- Ein Duell? nicht ein Wort!

Aber nur ruhig, das ist abgethan. Ich bin auf einer Strickleiter hineingestiegen, und oben liegt er im Zimmer Nr. 18 mit Sir Christophern, unserm theuern Mohren!

Unserm?

Nun ja! Unserm! Er hatte unserer Laby geschrieben: baß er Ihrentwegen sterbe! Das halt keine Frau aus, auch eine keusche Cynthia nicht, wie unsere. Sie muß

in ihrer Seelenangft ben Brief ihrem Manne, meinem Ded mitgetheilt haben, benn es ward angespannt und hierher gejagt. Dhne anderweitige Weiberlift und Liebe - ich meine ohne die treffliche Mig Lieutenant M' Aulan - aber famen wir bennoch zu fpat. Gir Deb ist mit hier. Es wird gleich wieder nach Saufe gefah= ren. Die Ladn ift vor Schaam im Bagen geblieben, obgleich in ber Racht. Ihr Mann ift bei ihr. Er war innerlich emport über die Angst seiner Frau, die fie um einen Undern in Lebensgefahr ausstand. Aber aut wie er ift, hat er ihr den Willen gethan, und wird vielleicht nun noch mehr thun, als sie will. Sie wird nun auch einmal etwas muffen, nämlich: sich von ihm scheiben! Ich bin auch entruftet; und blos zu meines Serren Chre fag' ich bas bier einer alten Frau; die wird's nicht verschweigen!

Darauf hatte Frau Mill, nichts von ihres Myboctors Verlobung wissend, wohl aber seine erbarmungswürdige Lage kennend, gewiß Sir Ned, seinen Unverwandten, gebeten: ben armen verlaßnen unglücklichen
Doctor mit zu sich zu nehmen! Denn als sie ihn oben
in seinem Zimmer besucht und ihn halb ermuntert,
war es ihr obendrein vorgekommen, als wenn er von
allen den Hergängen und von den Gedanken und Treiben
in dieser Nacht den Verstand verloren.

Der Mohr wurde zurückgelassen, und in einem bem Waiter anvertrauten Billet von Sir Ned sehr artig gebeten, ihn heut' über vierzehn Tagen bestimmt

zu besuchen! Zu bem Billet hatte Sir Neb die Borfe seiner Frau beigelegt, welche er aus der seinigen gefüllt, da sie, wie gewöhnlich die weiblichen Geldbeutel, leer gewesen. Sir Neb selbst, Lady Cynthia und Doctor Silvati saßen balb im Wagen, Frau Mill aber braußen neben Mr. Nose, und so ging es im Fluge nach Hause.

Da Silvati mit dem Urm in der Urmschleife bing, und fichtbar in einem Buftande der Berfunkenheit war, die ihm, von dem gelben Morgenscheine gefarbt, ein Unsehen gaben, wie fein Mensch jemals haben follte - fo besprach fich Gir Des mit feiner Frau, ober vielmehr er sprach allein zu ihr, die sich in seinen Urm gelehnt und leise weinte, oder fich doch manch: mal die Augen zu trocknen - schien. Run find wir fo weit! fagte er rubig, mit Gottes Sulfe! Denn ich habe die Gegenwart des mir von Ben = John heimlich aufgedrungenen alten Doctor Seligo zu meiner Belehrung fehr wohl benutt. Da ich Dein Mann geworden, habe ich nicht gelobt: fein Mensch mehr zu sein! und Der ober Das ober Die bist Du ja auch noch, wenn Du auch nicht mein Weib mehr bift. Bum Schein und zum Vorwand vor dem Bericht "haft Du mich bostich verlaffen" - fo find wir geschieden; denn diesen Beren oder den Gesetzen, wie fie bei uns find, liegt nichts an dem Glucke der Men= fchen, fie richten wie ein fühlloses Beil Ulles durchweg, was sich auf ihren Block legt, und streichen dafür ihren

— Lebensunterhalt ein. Sie lassen und forgen. Aus Liebe zu Dir aber thu' ich Dasselbe, und lasse Dich walten; ich will Dich glücklich sehen und wissen. Doch vor der Welt muß ich die Ehre bewahren! und ein Whim, ein grotesker Scherz wird mir über den Borgang helsen!

- 21ch! - feufzete Cynthia.

In vierzehn Tagen ist Deine Hochzeit, und ich richte sie aus, und Du sollst sehen, splendid! Und mir zur — renommé — daß ich die Lacher und Spotter auf meiner Seite habe — lade ich alle fashionable Mohren, alle geschiedene Frauen und Manner dazu, so viele ich meine, daß zu uns kommen, und einigermaßen von unsere Bekanntschaft sind.

Dh! feufzete Conthia.

Ich beschere Dich dem Sir Christopher. Welche große, weiße, glückselige Augen soll der arme Teusel machen. Ich weiß, wie glücklich er durch Dich wird, und so werden wieder Zwei glücklich und Einer nicht unglücklich, und der Eine bin ich — ich behalte Mich und Alceste.

Uch! feufzete Conthia.

Aber vorher kein heimliches Wort zu Sir Chrisftopher! Ich schenke Euch Ben = Johns Bermogen. Bift Du zufrieden? mein Herz, meine Seele!

Dh! — seufzete Cynthia wieber. Ich bin in Deiner Gewalt, in Deinen guten Handen! Du behandelft mich wie ein Bater und eine Mutter zugleich, so wie

Du es meinen Aeltern versprochen, als Du mich aus ihrem Hause führtest in Deines. Aber laß mich bei Dir bleiben!

Ich bin mit Aceste zufrieden, an der Du keine Freude gehabt — durch meine vergangenen Tage. Laß sie mir! —

Silvati hatte das Gespräch gehört und in der Verwirrung seiner Gedanken sprach er, mit zugeschlossenen Augen, darein: Die Natur hat Wunderliches gemacht! aber nicht vergebens, wenn der Mensch daraus klug wird, was sie in Thieren und Pflanzen als Nath oder Warnung, wohl auch als leise Satyre aufgestellt im Bilde! Wird ein Papageientaucher in Lappaland in seiner Höhle gefangen, dann halten sich alle Hausgenossen einer an den andern an, und so werden sie alle gefangen und abgewürgt. Sir Ned, mein sehr ehrwürdiger Vetter aber läßt eine Gesangene los! und an ihm bleiben die Seinen, und bleibt Alceste im Sichern zurück, und er stürzt nicht mit in das Unglück, in das sonst jeder aus einem Hause Gesangene seine ganze Familie stürzt.

Dh! feufzete Cynthia wieder.

Man muß die Natur verstehen! suhr Silvati fort: Die Menschen sind Papageientaucher! und Wer das alberne schlechte Mitglied des Hauses fangt, und so Alle darin um ihr schones Leben bringt — nun Der ist der mordlustige abscheuliche Jäger, der keinen Bezgriff davon hat, was er thut, denn sonst that' er es

nicht — auch ber Mohr nicht. Die Natur ist so bumm nicht in ihren albernen Sachen! (— Eben ging die Sonne auf.) Jest geht mir ein Licht auf! — sprach er. Ich glaube . . . Ich bin der Jäger, der alle die Papageien todt gemacht! Sonst glaubt' ich, ich ware in England und das, was man dort so artigrasend ist, einen Doctor zu nennen! Aber das ist ja hier Lappland! — Dabei sah er mit geschlossenen Augen zum Fenster der Kutsche heraus. "Der Mensch orientirt sich!"

Der arme Better hat ben Verstand verloren! klagte Sir Neb; so muß ich ihn schon behalten. Er soll auf ben Thurm, wo ber alte Seligo noch seine Paar Tage bis zum siebenzigsten Jahre bei uns verborgen war. Der blinde Backergeselle mag um ihn sein, oder das Candiotische Turkenmadchen, Mirza.

Die hab' ich auch tobt gemacht! es ist richtig, setzte Silvati hingu.

Lag mich bei Dir bleiben! bat Conthia.

Unmöglich! entgegnete ihr Sir Ned unter sanstem Hanbedruck. Berzeihe mir! Nach einer Trennung spricht man endlich zum ersten Mal ganz aufrichtig zu einander, nachdem man so lange seine eigenen heimlichen Gedanten gehabt. Ia selbst als Bräutigam täuschet man Euch oder sich gewissermaßen. Der Herr hat mich so geschaffen, wie ich war: nicht liebenswürdig für ein Weib — wie Ihr nun seid. Uber ich rang doch nach menschlichem Glück und Dasein! Ich wähnte: Eine

wird fein, die mich lieben kann. Ich emporte mich gegen ihn. Ich wollte ertroßen, oder doch zu erschleis dien versuchen, was er mir versagt. Mein Bunfdi, von Dir geliebt zu fein, war nur der Berfuch: ob ich auch ein Mensch sei? Ich habe Dich betrogen! Ich habe Dich in Dein Ungluck gefturgt! Ich muß es gut machen, fouft bin Ich ber Gunder, fagt Geligo. benn ber Mensch foll bescheiben, und beschieben sein mit bem, was ihm ber Gott gewährt. Dur barin fann es ihm ein Glud, fein Glud geben. Lehnt er fich auf, fo verfällt er in tausendmal schlimmeres Ungluck. Also -: ich habe Dich nicht geliebt. Bergieb! Deswegen hast Du auch mich nicht geliebt — und we Liebe nicht ift, ift Berrath, Untreue; Leid und Unbeil fur bas eigene Berg und für die Undern. Ich habe Dir nichts zu verzeihen. Und - ich spreche jest aus mei= nem Sarge: Ich bin wieder glucklich! benn ich ertrug es still. Rur fo lange ich widerstrebte, war ich elend; und in bem Rampfe um Ergebung brach mein Berg; es verzehrte fich, wie die Blume die Erde ausfaugt, aus der fie gedeiht: die Genügsamkeit, die Bufriedenheit - um des Herrn willen - und so zulest Rube im Leben, und Kriede im Tode, wie Du auf meinem Gesicht feben wirft, und Soffnung ber Gluckfeligteit, ba, wo Du mich nicht wieder fichst!

Darauf war ee stumm wie ein Todter und lachelte wie ein Seliger.

Bahrend nun Gir Red alle nothigen Schritte that, alle Unftalten zur Sochzeit drunten im Schloffe gemacht, und Gafte blos wie zu einem großen Schmause geladen wurden - faß Gilvati broben auf feinem Thurme. im bodiften Geschof. Der Thurm aber hatte eine Plattform, die jum Aufenthalt feltener ichoner Bogel eingerichtet, mit einer großen weiten Ruppel, von vergoldetem Drath geflochten, bedeckt war; und gegen bie Dige ber Conne mit einem rothseibenen Connenschirme, groß wie für den großen Christoph, durch Aufschlagen beffelben geschütt werden fonnte. Sier brachte nun Silvati ber ichonen Mussicht wegen - über London und die mit Wohngebauden und Villen überfaete Land= fchaft - ben Tag zu. Und Unterhaltung gab ihm noch außerdem ein herrliches Benhofersches großes Fernrohr, bas ihm bie fernften Gefichter und Scenen herauf gau= berte; vor Allem aber ein, mit Stentorstimme hallen= bes, burch die Luft brausendes Sprachrohr - welche zwei Instrumente, als oft recht brauchbar, Gir Deb bier oben fteben hatte, und die Gilvati gefunden. Die Gegenwart des alten blinden Backergefellen, ber ben Seligo bewacht und geatt, und noch hier oben wohnte, feit Jener zu ben Seinigen endlich guruckkehren burfen, verschlimmerte seine Einbildung, und unterhielt ihm den Wahn: Er sei der Tod. Frau Mill hatte nicht ohne Urfache fo dringend bei bem reichen und guten Better Sherif fur ihn gebeten, denn durch feine Berforgung war fur Gie zugleich mit geforgt. Und nun that sie ihm alle Pflege und Liebe. Im Schlosse war keine Aufsicht; denn wo die Frau nicht mit Lust und Liebe ist, da geht Alles aus einander, und jeder lebt auf eigene Hand so gut es geht. Und hier ging es in dem reichen Hause sehr und Frau Mill war wie die Kake darin, die sich alles Underwachte sogleich und leise beschleichend zu Nuße macht.

Mirza, bas arme fchone verlaffene turtifche Madchen hatte wirklich hier ihre Zuflucht gefucht und gefunden. Uber nun in Englischen Aleidern - nur mit Beibehalt des auch hier jest modischen Turbans - war fie fast nicht mehr zu fennen, und ihrem Ge= liebten nur ein Glas Baffer hinauf zu tragen, nicht zu bewegen. Lieber biente fie Conthia, so gut fie das verstand. Sie hatte nun eine wahre Ehrfurcht vor bem wahnsinnigen jungen schonen Manne ba broben, und diese aus ihrem Bolke ihr angestammte Ehrfurcht milderte boch zu Zeiten die Schmerzen ihrer Liebe. Da= gegen wandelte fie noch oft gern fpat um das Schloß und horte, wie er mit der dumpfen gewaltigen Stimme bes Sprachrohrs in ben gestirnten himmel hinauf bas Bater unfer betete, und mit den schmerzlichsten herzzerschneidensten Tonen, die der Nachtwind wieder wie aus den Gewolfen zur Erde hinunter bruckte, bas "Bergib uns unfere Schuld!" und bas: " Erlofe uns von dem Uebel!" wohl zehnmal wiederholte. Wenn fie da droben im Himmel wohne, meinte und weinte fie — wolle sie ihm ja gern Alles vergeben! — auch

bas, was er ihr gethan - was fie gefehn! Dann fürchtete fie fich vor bem schrecklichen Drohnen und Ballen aus hoher Luft und aus tiefem Bergen, und hullte fich bang in ihr Bett, wie in ihr Grab. Denn ge= wohnlich ichloß er bie nachtliche furchtbare Scene mit bem Worte: "Bulet ift aufgehoben ber Tob!" Und bamit mochte er fich meinen, als werbe er erft nach allen Menschen fterben. Denn über Tage schreckte ihn bie breite schwarze Nauchwand, die gebirgehoch und meilenlang über London hangt wie ein Grabtuch. Bielleicht glaubte er in dieser aufsteigenden schwarzen Maffe, besonders des Rachts, wenn ber Mond flag: lich barüber ichien. Die vom Erg=Baumeister Klimm projectirte große Ppramibe zu fehn. Denn er fabe, oder meinte mit feinem Fernrohr des Tages die wohl hundert Leichenzuge in Galopp aus ber Stadt gu Grabe fahren zu fehn; und fo oft er einen folden Bagen mit den fchwarzen Pferden und weißen Reiherbufchen auf den Ropfen erblickte, rief er aus einer befannten Urie Die Morte:

"Den hab' ich auch curirt!"

Und das rief er des Vormittags wohl funfzig Mal, und jeden Gestorbenen glaubte er als Arzt auf seinem Gewissen zu haben, und darum rief er es unter Thranen aus: Den hab' ich auch curirt: Noch wehmuthiger aber horte es sich des Nachts zu, wenn er hohl in den hohlen Himmel hinauf mit ieren Gestanken betete: "Meine Mutier, die du bist im Hims

mel." Wenn er so angefangen, schwieg er bann, und man sahe sein Licht ausloschen.

Frau Mill meinte nun blos: ber ift zum Doctor verborben, total! als Gir Ned einst mit ihr zuhörte. Aber ber tieferschende Sherif meinte: Er wird nun erft Giner werden! Denn Gilvati batte benfelben Morgen grade die schonen Bogel vom Thurme fliegen laffen, aleichsam sie ausgefandt in alle Welt, jeden in feine Deimath; und jeder, mit geringerer ober großerer Dube, entfernter oder naher wiedergefangene Bogel hatte ein großes Recept unter feine Alugel gebunden, bas ihn am Klicgen gehindert, das sie vielleicht Jahre lang nicht geubt. Muf biefen Recepten ftanden Borfchriften aus einer gang neuen Seilmittellehre, als: "Frau und Rind bei fid, eine Flotte, eine Urmee, gebn gewonnene Schlachten; Unterfchrift: fur Suffein Pafcha in Schumla, ober Napoleon auf Helena; gegen Magenkrebs!" --"Ein treuer Mann, fein Pallaft gegenüber, worin feine Geliebte mit ihrer Freudentochter lebt. Unterschrift: für Leopoldine, gegen den Rummertod!" - "Gegen Schlag, für ben Mann, ber an ber Radyricht von 200,000 Pfund Sterling Erbschaft geftorben -: Ueber= zeugung: daß Beld nicht felig macht! - Gegen Taub= heit und zerschmetterte Glieder -: Pulverfabrik burch Mafchinen fern von der Stadt, am beften feine folche "Pulver = Fabrit!" - - "Gegen die zwischen zwei Schiffen zerquetschten Gliedmaßen von vier Matrofen -: zeitig angegundete Laternen!" - Gegen bie todtlichen

Munben ber Schmuggler' —: "Handelsfreiheit!" — "Gegen erbarmliches Hofmeistern eines Candidaten der seinen Gegner erstochen: — Mäßigung des Zornes und der Nache." — Und dergleichen.

Doch unvermuthet auch noch als bloßer "Geist bes Thurmes" erhielt ber arme Silvati noch eine entsscheidende Wichtigkeit!

Denn Sie Godolphin, der Bruber der Lady Cynzthia, hatte seine Braut Miß Sylvia, und ihre Mutter, Madame Magolini zu ihres zweiten Mannes Bruder gebracht, der in der Nähe von London wohnte, nachdem sich der Zustand der Kranken ein wenig gebessert. Tetzt nach vierzehn Tagen, zufällig grade am Tage der Betkur Alceste's und am Tage der Hochzeit, wovon er nichts wußte noch ahndete, wollte nun Sir Godolphin seine Schwester Lady Cynthia besuchen, sie überraschen, und ging, eine Jagdslinte über die Schulter, auf ihren Wohnsiß zu, und betrat eben ein kleines Gebüsch — den geweihten Hain. Plöglich erschallt eine Stimme vom Himmel dröhnend herab in sein Ohr:

"Da hab' ich ein Madchen ermorbet!"

Er erschraf. Er stand. Dann wollte er weiter geben.

"Halt!" scholl es wieder. "Halt!".

"Rechts, ba! unter der alten Eiche," erscholl es wiederhallend.

Sir Godolphin Schritt zu ber Giche mit Saft.

"Sie steht in ber Sohlung," brohnte es wieder.

Und wirklich sah er erstarrt, ein weißes blaffes Mabchen, blutig und blutend aus der Bruft, mit ge-falteten oder gerungenen Handen, in der schwarzen nie- brigen Hohle des ausgebrannten Stammes. Er griff sie mit Schaudern an. Sie war warm, aber sie lebte nicht mehr.

Sir Godolphin fammelte fich von bem Schredt; benn folden Thaten gegenüber, die furz zuvor anderer Menschen Gebanken waren, gerftreut und verliert fich der Mensch in alle Grausen der Natur und der Menschenbruft; diese Gine Wirklichkeit wird ihm die Pforte zum Reiche der Möglichkeiten, ein Mushange= schild der Holle, die seine Sinne bannet, bis der 216= scheu bavor ibn felbst wohlthatig in seiner Bruft bavon scheidet, und er freudig spuret: ich bin nicht, was ich febn und benfen muß. Dann tritt erft bas Mitleid zu ihm wie ein Engel, und die allgegenwartige, allmachtige Gottin: "Sulfe," die schonfte wohltha= tigfte, eigenste Gottin ber Menschheit. Er wollte bas arme weiße Madden forttragen, ober Urzt und Richter holen; und nach wenigen Minuten, feit ihn die Stimme angerufen, eilte er schon.

Wie er nun ging, gewahrt' er vor sich, schon außer'm Gebusch einen behend schreitenden Mann, der sich gelassen umsah. Godolphin erschraft vor dem schwarzen Gesicht desselben, und die Stimme scholl zornig und haftig ihm wie vor die Küse: "Das ist der Tod! des Madchens Tod." Dann blieb sie still.

Der Mohr ging nach bem Schlosse. Sie Gobolphin zogerte lange, voll Gedanken und Zweifel und trat
wohl erst eine Viertelstunde nach demselben ein in die Halle, und frug nach dem Sherif. Dieser ließ ben gemeldeten Fremden wieder nach langerer Zeit erst in den Saal treten, der voll von vornehmen Herren
war, unter welchen auch Mohren.

Sir Godolphin stand im Drange, sich zu erkennen zu geben, aber noch mehr bedrängt von dem Vorfalle; uad so vertraute er gleich nach der ersten Begrüßung Er Ned an, daß er ein unbekanntes todtes Mädchen gesunden, und daß wahrscheinlich ein Mohr — da, grade jener dort — ihr Mörder sei.

Der Sherif aber wehrte das ab, und versicherte: Dieser sei auf sein Entreebillet hierher gekommmen, um sein eigenes Weib — Lady Cynthia fortan zum Weibe zu nehmen, die er aus Freundschaft für dieselbe ihm überlasse, wie sogar der Heide Cato von Utica seine Marzia dem Redner Hortensius überlassen!
"Sie sehen also — schloß er lächelnd — das ist mein bester Freund, und mein Nachsahr im Chestande.

Der Mohr, Labn Conthia und Unbere waren inbeg ben Beiben genaht, und umftanden fie. Gir Gobolphin aber war fo überrascht und ergriffen von bieser ihm schrecklichen Entdeckung, daß er sich nicht mehr aufrecht halten konnte, noch weniger ein Wort vorbrin= gen, felbst als Gir Neb, sein Schwager, bem Mohren ein Wort in das Dhr geraunt. Nur fabe er: feine Schwefter Conthia war blutroth geworden. Sie geleiteten ihn in bas Rebengimmer, wo er auf bas Sopha fank. Aber frank und betaubt, ward er von ben Dienern in ein stilles Zimmer gebracht, wo er blieb, wahrend die Vermahlung feiner Schwester Conthia mit Sir Chriftopher vollzogen wurde. Erst gegen Abend war er im Stande, ein Paar Zeilen an feine Schwefter Ennthia zu fchreiben "als ihr Bruber." Und fie, und ihr neuer, zweiter Mann, und Gir Ned famen nut eilig zu ihm. Er hatte fo eben das Kleid ausgezogm. Da fiel ein wahrscheinlich schnell und schlecht ihm vor= hin schon eingestecktes blutiges Schnupftuch auf ben Boben, harter als ein Tuch fallt. Der Sherif hob es am Bipfel auf, ein blutgefarbtes Meffer fiel daraus. Aber Sir Ned, Stickerei und Namen erkennend, rief ploglich: Meine Tochter! und es Conthic hinhal= tend, stammelte er: Deine Tochter!

Und Godolphin, seine Conthia als Eigenthum eines Morbers bejammernd, flufterte leise zu ihr: D meine Schweffer!

Und Cynthia, jegt ihn als ihren erwarteten Bruber erkennend, und bedenkend, welcher That er — vielleicht, gewiß — statt eines Andern — und ach,
welches Andern — beschuldigt war, hatte kaum so viel Uthem und Leben in ihrer Brust, um leise zu sagen: Omein Bruder!

#### XIX.

## Silvati heirathet.

Nach breien Tagen war auch dieß Neue schon etwas Altes Festes, — ja es war Natur, womit nun Jeder sich absinden mußte, wie er konnte; es war etwas Dauerndes, Bleibendes, mit dem Jeder von nun auf immer leben sollte.

Silvati hatte die Scene im Walbchen gesehen. Und der Arme hatte sich selbst nicht ohne Grund für den Morder Alceste's gehalten; denn durch seine Berssaumniß war Bens John gestorben; Sir Ned hatte nun dessen Bermögen — durch ihn — geerbt; Sir Christopher hatte also noch brennender den Zod des reichen Sir Ned gewünscht, um seine Eynthia dann zu erwerben. Zum Leben Sir Ned's aber hatte ihm schon ein Schreck, ein Leid, das er der so schon verlorenen Alceste zusügte, der kürzeste Weg geschienen. De er sie aber auch grade ermorden wollen, konnte Sir Ned nicht von Silvati ermitteln; denn die Wunde war nicht tödtlich — was Aerzte dem Schein nach so nens

nen - und boch war bas arme Rind tobt. Gir Chris ftopher hatte Beit und Stunde ihres einsamen Betens im beiligen Saine gewußt. Aber zu beweisen war ihm Michts; benn aller Unschein fprach gegen Gir Gobol= phin, und der einzige Beuge, ber beffen Unschuld tag= lich, wenigstens alle Abende bem Himmel beschwor war von Sinnen, und konnte erft gelten als Beuge wenn er geheilt war. Durch Gilvati's Beugniß aber ward Lady Cynthia vollends unglucklich, denn dann war ihr Geliebter, ihr Mann verloren, mit welchem fie feit dem Hochzeittage fern von Gir Ned lebte. Gie batte ihren neuen Gemahl fonft immer fo liebenswur: big burch feine Bestandniffe gefunden, ob fie gleich meist von folder Art waren, daß sie jedes andre als ein liebeverwustetes Berg auf ewig von ihm verscheucht; fie hatte feine Lufternheit und brennenden Begierden aller Urt -: offenes Befen, ja fogar Rindlich feit ihn einen freien hohen Sohn der Natur genannt, daß fie es nun auch bagu rechnen muffen - als er ihr in ber Brautnacht seine That gestanden - die er, wie Ronig Richard, blos verübt: um fie zu befigen. Weil aber ihr Bruder diegmal dadurch in Lebensge= fahr gekommen, so ward es ihr schwer und als Mutter ummöglich: auch diesen Charakterzug - "kindlich" zu nennen; und das arme Beib, von doppelter Furcht wie getheilt, und von doppelten Reigungen zerriffen von der naturlichen und der unnaturlichen - fprach feitbem fein Wort.

Aber auch biefen ihrem Gemahl war die heimlich gewagte, schlau berechnete That nicht gleichgultig gemefen, weil er dadurch, ohne feinen Willen, den Bruder feines Weibes in ein Ungluck gestürzt, woraus er ihn nicht zichen durfte. Ueberdieß war er von Gir Red durch die ihm verschwiegene Ueberraschung - betrogen worden mit Conthia, und hatte aus innerfter Seele geftohnt, als der brave Mann, der feinem Weibe Unrecht und Schuld ersparen wollen, ihm an jenem bestimmten Tage, in jener fritischen Stunde fogar, feine ichone, geschiedene Conthia selbst nebst Ben = John's Bermogen vor Zeugen abgetreten. Aber ber Mohr war ein Mann von Haltung und Fassung. Und so war er am Biele feiner Bunfche nicht guruckgetreten, weil er - einen überfluffigen Schritt bazu gethan. Indeg war feine Liebe zu Conthia aufrichtig, und weil fie litt ob fie ihm gleich unter taufend Thranen vergeben war ihm nicht wohl. Und um der Welt willen mußte er sich fassen, und sein Weib zu ihrer Tochter Alceste hingeleiten; sich faffen, sie sogar felbst mit anzuseben, ja zu bedauern - als fie Gir Red im Saale bes Schloffes prachtvoll zu Racht, fich felber zum Troft und zum letten Berzeleid ausgestellt.

Nun aber ber für den Bater schon Jahrelang ets wartete Schlag geschehen, an welchem Er und Er allein immer Schuld zu haben und Schuld zu werden glaubte — und nicht mit Unrecht; — nun aber, nun ein Underer Schuld daran trug, und er gewohnt war,

aus großer umfaffender und Alles vereinigender Unficht ber Natur gewohnt war; die Menfchen mit zur Natur ju rechnen, nun war der fo lange franke Mann in ben menigen Tagen munderbar von feiner Seelenfrant= beit gebeilt; zum Beichen, bag ber Gram bie geogte Rrankheit sei, und daß die Seele ihren Leib, wie sie ihn bildet, auch zerftore - und heile; benn fo lange fie in ihm wohnt, bildet fie an ihm, weil fie an fich bilbet. Dur ein blaffer Radifchein bes Schreckens lag noch auf seinem Gesicht, und der reine belebende, gur Welt führende Rummer eines Baters um feine Tochter, die er ber Natur nun aus feinen Urmen auf ewig hinterlaffen foll. Und fo lag auch das Bertrauen und unaussprechliche Liebe zur Ratur jest in feinem Huge. Denn die Geffalt, die er fo fehr geliebt, bedurfte nun ihrer wahren beiligen Mutter fo fehr! nur ihrer allein! - nicht ber Geschiedenen!

Diese seine Geschiedene stand schluchzend nun neben ihm, vom Mohren gehalten, vor dem sunkelnden Paradebett der Tochter, und Sir Ned — wohl ahnend: Wer die That gethan, und Sir Chvistopher's Offenheit gegen Cynthia wohl kennend, sagte ihr leise voll hohen Sinnes: "Du kennst — oder ... verzeihen Sie, ... Sie kennen, noch aus den Zeiten, wo ich das Glück hatte, Ihr Gemahl zu sein, Sie kennen die Insbische Anweisung, die von Menu, dem Einen der Sohne Gottes stammt, die so schen seie — Ihre den Athem anzuhalten! Sehen Sie — Ihre

Allceste ist nicht tobt — sie halt nur ben Athem an! Wer den Athem anhalt, in des Menschen Seele malen sich alsdann die geheimsten Gedanken, wie auf einem vollkommen glatten Spiegel! eines Jeden Gezheimnisse enthüllen sich ihm, zwischen dem, was er sagt, und der Wahrheit ist kein haarkleiner Unterschied; sein materieller Körper wird so leicht, daß er sich frei in die Lüste erheben, ohne Zaudern auf den Wassern einherzwandeln kann! Selbst durch den Acther, den Himmel. Der Tod ist nur dieß ewige selige Athemanhalten — und . . . Cynthia . . . Ich dächte: wir lernten auch diese Kunst!"

Ich gewiß bald! lispelte Cynthia, und daß Alceste nicht athmete, ward ihr nach und nach so fürchterlich, daß sie laut schrie. Sie Christopher führte sie weg, aber das arme Weib war ohne Halt.

Der alte Seligo hatte indeß mit seiner Enkelin Thirza als ruhiger Beobachter nicht fern gesessen. Denn Sir Neb hatte ihn um seine Gegenwart, seine Husse für alle dieser leidenden Menschen gebeten. Un der Herstellung von Silvati's Mutter lag Ulles. Konnte Seligo ihm diese lebend und gesund vorstellen — so hatte Er, der Sohn und Arzt, Nichts gethan, und seine Seele konnte sich beruhigen. War Silvati herzgestellt, dann war er Zeuge, und dann war der kranke im Gesängniß gehaltene Godolphin erlöst, und durch seine Erlösung zugleich dessen, Miß Silvia, Silvati's Halbschwester geheilt, die jest Unsägliches litt.

Diesen Plan wollte Seligo versuchen, und sie fprachen fo eben bavon. Aber Silvati, ber fich vom Thurme geschlichen, ftand bei ihnen, und Thirza, seine Braut, erbebte vor ihm und trat, vor Leid fich halb= verbergend, hinter dem Großvater. Denn blag und zerftort, war ber schone junge Mann faum wieder gut fennen. Und den Zeigefinger horizontal auf die Stirn segend und mit den Augen stier in die funkelnden Kronleuchter blickend, und die andere Sand entruftet in die Seite gestemmt, sprach er bumpf in seiner Ber= wirrung und doch mit Bezug auf Alles, was er gehort, erlebt, gethan und gesehen und noch fahe, er sprach: D beilige Liebe zum Leben, wie laufit du an! und ware bein Ropf wie meiner, von Gifen, bu hattest dir ihn schon taufend Mal gerftoßen! D Liebe, bu armes Rind, wie thuft du mir leid. D heilige Liebe gum Leben! Du hast die Erde schon einmal aufgegessen, so schwer sie ist - ich rechne vierzehntausend Trillionen Centner - wie Saturn einst feine Rinder! Diefer Rinder nun iffet Jedes feine fiebengig taufend Centner "Allerlei" zeitlebens, thut bei 200 Millionen ftatio= naren und wechselnden lieben Kindern die Summa ut supra. Das war eigentlich Alles Medicin aus der großen achten einzigen Officin! Und boch find fie ge= ftorben! Doch! Doch! Darum behaupte ich: man muß die Gesunden curiren! und die Curirer curiren - vom curiren! Rur wer etwas gemacht, Der

fann es am beften auch wieder im Stand fegen. Ihr. Ihr, Ihr Schickt feine Tafdenuhr gum Schuhmacher, feinen Opernaucher zum Schneider - aber ben Sim= melsqueter, den Unthropen, den funftlichen Menfchen Schicktet Ihr Uns! - Mir! Die Kranken - biefe edle Gesellschaft bier, von der Ihr sprecht - muffen als Seelenleidende angesehn werden! Das weiß ich! und will es beschworen mit brei so großen Fingern, die bis an ben himmel reichen! - . . . als Ungluckliche! unglucklich Gemachte! Die Unsittlichkeit ift die erfte Urfache aller Rrantheiten, die Unverftandniß, und Un= beachtung der Natur! Das weiß Ich! Denn Ich bin auch frank! Nicht mahr, Mirza (fo nannte er Thirza, weil seine Seele voll von Dieser war), Mirga, nicht wahr, ich bin recht frant? Schaffe mir den einzigen großen Urgt der Menschen, Die Bernunft, fo bin ich gefund. Aber die Liebe foll noch hoher fein! -Und Du bist meine Liebe! - fo heile mich Du fuffe midy!

Er nahm erst jest den Finger von der Stien, schien auszuwachen, Alceste zu erkennen, weinte und siel Sir Ned um den Hals und weinte mit ihm. Dann besann er sich und strafte sich selbst mit den Worten: schäme Dich, Silvati! Du willst der Tod sein! und hast ein menschliches Herz im Leibe! Ach, ich will nicht, ich will nicht, aber ich soll! Und es wird mir sehr schwer! Ihr Menschen! es wird mir sehr schwer! Ihr Menschen! es wird mir sehr schwer, ber Tod zu sein, schwer, schwer, schwer! Das will

ich beschworen mit brei Fingern, die bis an den Sim=

mel reichen!

Und als ob er etwas fehr fehr Schweres auf feis nem Ruden truge, ging er gebuckt und immer gebucks ter langfam zur Thur hinaus, die drei Finger der rechs ten hand wie zum Schwur erhoben.

Wirst Du Dein Wort ihm halten? frug Geligo

feine Enkelin Thirza.

Rur Wort halten? frug Gir Red.

Wert halten, mit Herz und Seele ist genug, und Alles was der Mensch kann, erwiederte Thirza. Laß mich nur aber erst sein Weib sein. Die Liebe soll ihn pflegen und heilen!

Sie konnten fich fogar von ihm icheiben, wenn er zwei Sahr als ihr Mann narrisch gewesen, befagen

unfre Befege, meinte Gir Red wohl nur.

Barbarifch! fprach Thirza.

Du bist mein braves Madchen! sagte ihr Seligo. Gemeine Seelen, gewissenlose Menschen können nicht narrisch werben. Es gehört ein Mensch mit großem Herzen und reinsten Gewissen bazu, um narrisch werden zu können, ein großes Talent, eine wahrhaft adlige Menschennatur, und Die — haben nicht Alle. Sie wird in ihm siegen! und bald! Dann hast Du Dir bes Gottes und seinen Dank und Lohn auf Zeitlebens verdient! Du bist edler als — jene Erlaubniß Dich zu scheinen. Schon das gemeine Wolk ist jest unendlich besser als die Gesege, und die Geber derselben haben

Noth: ber allmächtigen Entwickelung ber Völker nur nach zu kommen, geschweige zuvor. Vermögen hast Du — Alles was mein ist!

"Fa" wird er schon sagen können, bemerkte Sie Ned, der eines edlen Weibes wieder recht froh war; ein paar "Ja," mehr braucht es nicht, benn diese Herren fragen nichts anders, und kummern sich nicht: ob wir verständig gewesen, glücklich sind, und glücklich werden, wenn wir uns vermählen; das weiß Ich, und will es beschwören mit noch größern Fingern als die des Bräutigams. Gott wird Euch segnen, mein Kind, und seine Ausstattung nehme ich über mich. Es ist schon der Anecdote werth: daß Ich — einen Mann ausgestattet.

Seligo aber sagte leise zu Sir Ned: die Sache hat Zeit! Der Braut guter Wille wird ihm indeß diefelbe Pflege leisten. In den Kindern kennt man die Acletern! Der Wahnsinn ist erblich, und jest ist Silvati — der Tod!

Die arme scheue Mitza aber, die draußen im Flur stehend und zitternd aus dem Dustern in den hellen Saal gesehen, und bitterlich geweint, gesellte sich jost leise zu Sidvati, geleitete ihn die Treppen in seinen Thurm hinauf, in den er sich schon wie ein Vogel gewöhnt hatte, und kufte ihm zu guter Nacht seine Hande und sein Gewand.

### XX

# Der Argt im Menfchen.

Um folgenden Johannistage ging Gir Red mit bem alten ehrwurdigen Geligo, mit Madame Magolini und ihrer Tochter Gilvia einer verwaiseten traurigen Braut und mit Thirza, Gilvati's jest aufgebotener Braut im Part; er blieb fteben, und fprach aus dem Innerften feines Bergens, jum Greife gewandt: Wohl bem, wem Sahre lang Nichts geschieht von Hugen; Nichts von den Menschen, was bei ihnen den Namen Bufall ober Ereigniß führt; Nichts von ihm felber, mas in seinem fruheren Leben als Wort ober That gefact, in seinem spateren ihn als Welt bedingt und bedrückt. Wohl dem, denn er genießt dann allein den fiillen, gleichen und fußfortbauernden Segen des Simmels und ber Erde, und fein Leben ift ein fanftes Entfalten und reines Bluben ber gottlichen Blume - feines Gemuthes. Nirgends bildet fich ein Abschnitt im Leben bes Guten, (benn bas ift ber Gluckliche) wenn felbft Rohr und Kornhalm ber Schoffe ober Anoten bedarf,

um zu ftehen und hoher zu treiben; von feinem Tage aablt er eine Epoche, fondern feine Gedanken laufen ohne Unftog auf dem Gewebe derfelben zuruck- wie eine Spinne, bis wo es im Paradiefe ber Rindheit an den immerblubenden Baum des ewigen Lebens gefnupft ift; und wie ein Madden, bem die fleineren Schwestern wie Genien unaufhorlich Blumen in den Schoof zu= tragen, und wieder nach neuen fortichweben, fo fist ce fußbefangen und reihet wie Blume an Blume, fo Tag an Tag. Gelbft die Jungfrau - feine Braut, fein Beib, Rind, Rinder - Alles entfaltet fich nur fo bedurft und naturlich, fo fanft und beglückend aus feinem eige= nen Wefen, wie die Bluthenblatter ber Lilie, und fteht als er felbst, und boch so eigen und eigen schon, wie bie golbenen Staubfaben mit ihren beweglichen Bluthenstaub in dem Lilienkelche. Und fein Berg ift der Lilienkelch. - Sier ift nun auch ein Jahr vergangen, aber es macht Epoche bei uns, jum Beweise daß wir ungludlich waren, bas beißt: nicht gut gewesen!

Um besser zu werden — sagte der alte Seligo zu Sir Ned — muß der Leidende besser werden. Wird ein Kranker besser ohne Reue, ohne den Willen besser zu werden? Und in Wahrheit ist dieses das beste, erste und einzige Heilmittel. Diese Neue fließt aus der Einsicht, daß der Mensch durch seine bisherige Lebens weise der Natur zuwider gelebt, daß ihn die Natur auf das Bett geworsen um sie wieder einmal zu hören, in sich zu gehn, und fortan — bis er sich wieder ver-

irrt - auf ihren reinen Weg guruck gu febren. -Sie, liebe Magolini, find als gute Mutter beffer ge= worden, um ihrem Sohne die Freude zu machen: Sie wieder zu feben. Ihn felber feben burften Gie nicht, damit fie nicht frank blieben, wenn fie inne wurden er habe seine Bernunft noch nicht wieder. Damit er aber gefund wurde, wenn er fabe bag Gie lebten, führten wir Gie bier oft unter feine Mugen. Er hat Sie gefeben, ju Ihnen gesprochen; Gie haben ihm mit Thranen und mit dem wehenden weißen Juch hierauf geantwortet; die treue liebende Beftalt, unter und Lebenden mandelnd, mar feine lebende Mutter - und feine Bernunft ift nicht mehr von feinem Bahne verbunkelt. Leider weiß er aber auch nun nichts mehr von jener Scene im beiligen Saine, er kann nicht als Beuge auftreten, und unfere liebe Gilvia erwartet daber noch - aber fie fann es mit Recht und mit Butrauen er= warten: bas heimliche Walten bes Simmels in jeder Menschenbruft. Bis dahin wird fie leiden, aber nicht Scheiden, feste er unter einem freundlichen Druck ber Sand der verwaiseten Braut bingu.

Da aber seine Enkelin Thirza unter diesem Gespräch hinter den Uebrigen zurückgeblieben, mit gesenktem Haupte stand und sinnend zur Erde sah, trat der Greis zu ihr, erweckte sie gleichsam aus ihren Gedanken, führte sie langsam hinter den Andern her und frug sie mit herzlicher Theilnahme: Aber Thirza, warum leidest nun Du? Nichts sieht mehr zwischen Guch! Dein Silvati hat

feine Vernunft wieber, hauptfachlich burch Dich, burch Deine Liebe und Pflege, Du haft ihn — Er hat Dich!

Das eben ift die Frage! Es ift meine Ungft! entgegnete Thirza; Er hat mich nicht, denn er will mich nicht, er hat mich nicht gewollt. Er hat Mir fich nicht verlobt - Ich nur mich Ihm. Es ift gewiß! benn bas gange Sahr her nannte er mid nur immer "Mirga!" und Gie - Mirga - meinte er nur gu besigen! Endlich, durch die alte Frau Mill von den früheren Umständen in klare Kenntniß gesett, sah ich heimlich bulbend ein: fein früheres Wort habe gelogen, das Wort an das der Mensch und die Jungfrau allein sid) zu halten vermag, sei eine Tauschung von ihm. seiner Gelbst und meiner Seele und Liebe gewesen. Run sah ich klar, wenn auch noch durch Thranen! Seit geftern aber weiß ich es auch burch fein eigenes jegiges Wort. Denn Mirza biente nun mir - ach, fo gern, weil ich fein war, fie brangte fich bagu, unwiderstehlich, ja geifterhaft - fie hatte mich fo lieb, fie wartete mid fo forgfam, fo gart beforgt. Geftern fist fie im Part, auf bem grunen Rafen, - Gilvati geht zum erftenmal hinunter, er geht auf fie gu, imit stillem Entzücken folge ich ihm von fern, benn seine Bernunft, sein wieder die Außenwelt mahr und richtig empfindendes Berg und Huge bescheerte ihm wieder, wie einem Rinde, die fuße Natur. Er knicet zu Mirga, er erinnert fich fo viel um zu fagen: wo haft Du ben goldenen Ring von mir! Beige mir beide Sandchen! -

Das arme Rind halt ihm bie weißen leeren Sandchen bin, folgsam wie fie ift. Und Du bift boch meine Braut, ruft er wieder und will fie fuffen. Uber fie wehrt ihm; er bort Tritte. Er fpringt auf. Mirga fnicet zu seinen Sugen, die fie umschlingt - fie erblickt mich von weitem, fie will meinen Namen rufen, die Stimme verfagt ibr, fie fpringt fort wie ein todtlich verwundetes Reh, fie fallt bin, ich fomme - Gilvati fommt. Ich habe den Ring. Meine Gegenwart, Mirga's Ungft und Flucht, mein Beilen, mein Lacheln, meine Freude, meine Umarmung - feine Berfteinerung machen ihm alles flar, und mir alles flar; Bater, Alles - auch meine Pflicht! Mein Bater hat mich gelehrt und gewohnt, nur zu wollen und zu thun was Underen gut ift, weil es mein reinftes, ichonftes Gluck fei - und es foll mein Gluck fein! Ber ein Gefchopf aus Gram und Roth erloft, ber verfichert fein Leben. War Mirga wiederzufennen? fie war wie ein blaffer Beift geworden; fie wurde fterben wenn ich . . - aber fie foll leben und aufbluhn! und mich foll Die Bahrheit verfohnen, mir foll ein edler Bille bas Leben nicht rauben, fondern bas ichonfte Leben ge= mabren. Und nur ben Stolz hatt' ich ju furchten, die Ueberhebung! Aber ich will auch bescheiben sein und still.

Ehe der Greis ihr ein Wort sagen konnte, war Mr. Rose gekommen. Sir Ned hatte ihn zu Lady Cynzthia gesandt, um seine, nun so gestrafte und bedauerte, geschiedene Gemahlin durch einen Brief zu trosten; benn bei ber verborgenen Qual um ihren Mann, und bei den taufend Thranen um ihren Bruder, ber nun ohne alles Buthun, ja tros ber Kurbitte Gir Neds verurtheilt worden, war sie in Jammer versunken; und die fonst alle Frauen mit Freude des himmels burchbebende Hoffnung: Mutter zu werden, war ihr zum außersten Ungluck geworden. Gir Neb hatte ihr also Wechsel geschickt, so viel ohngefahr der Werth der ihr überlaffenen Guter Ben Sohns betragen mochte; damit, und mit ihrem neuen Gemahl, Gir Christopher, follte fie über die See flichen — wohin ihn Niemand verfolgen wurde -- wenn Gir Christopher zuvor vom Bord des Schiffes aus noch die Schuld auf fich genommen. Das war Sir Ned's Vorschlag — auf den Rath und das Undringen der Freunde Gir Godolphins, ber Madame Magolini und ihres Schwagers - ge= wesen. Jest gab Mr. Rose zuerst einen Brief aus Connecticut an den alten Dr. Seligo, unter der Huf-Schrift: "Dem Prafidenten der Lebensversicherung." Die Undern alle drangten fich um Mr. Rose, um die Untwort von Lady Conthia zu vernehmen. Mr. Rose aber fagte mit feuchten Mugen und dumpfer Stimme zu der angstlich harrenden Silvia: Sir Godolphin wird nun wahrscheinlich schon morgen hier fein.

Wie fo? frug Sir Ned.

— Sir Christopher hat bekannt und vor Zeugen — ich selbst veranlaßte ihn höslichst dazu — hier sind die Wechsel . . . und Ihre Urkunde über die Schenkung von Ben = John's Vermögen vom Mohren zurud! —

Die fo? frug Gir Neb wieber.

Und wieder antwortete Jener: er hatte sich bie Pulsader am Halse durchschnitten . .

Wie so?

Er hatte sein Weib seeirt; und als er ihr grade bas Herz abgeschnitten — schlägt sie die Augen auf, richtet sich hastig empor, starrt ihn an, stöhnt unaussprechlich, faltet die Hände, drückt fest die Augen zu, und sinkt zurück auf ewig.

Alle sichnten ihm nach, schwiegen mit offenem Munde und hatten mechanisch die Hande gefaltet. Sir Ned hielt sich die Augen zu, und saß im Grase babei; denn er hatte, sich niedersegend, die Bank versehlt. Und nach langer Pause erst befriedigte Mr. Nose nur leise die Neugierde der Damen, die noch den Grund von dem Allen nicht wußten, und sprach: Sie fragen mich noch mit den Augen: wie so? — Nun also: Mylady Cynthia war so schreckhaft und reizbar geworben, daß sie ein bloßer Schuß . . .

### - Ein Schuß?

Ja, ber aber nur von lustigen Gesellen ohnsern ihres Fensters siel — todten, oder leiber nur in eine todtenahnliche Ohnmacht versehen konnte! Der lustige Gesell ist richtig um einen Schilling bestraft worden! weil es verboten ist, in der Nahe von Hausern zu schießen. Aber warum starb ich nicht davon? Ich horte

ben Schuß auch, als die Seligo grade den Brief las! Aber ein boses Gewissen, und Liebe zu Schändlichem in der Welt, das sind die tödtlichsten Krankheiten — nach welchen denn jedes Weib gleich selig wird — wenn sie die Augen nicht mehr aufthut. — So hoffen wir guten Menschen! — Verzeihen Sie meine Worte, jede Fiber an mie ist noch emport und erbittert.

Bu bieser Scene fam Dr. Silvati langsam und Schuchtern. Es war fein erftes Wiedersehen mit ber Mutter; fie gaben fich einander bin in die fußefte Umarmung auf Erden, und ließen sich benn auch nicht von den Sanden los. Er fahe fehr leidend aus, und an feinem blaffen Untlit mit stillen Blicken hangend, bachte Thirza ihre Entschlusse durch. Aber als sie fammtlich ins Schloß gingen, flufterte fie Mr. Rofe ins Ohr: The Wort war fo hart, fo hart als wahr; aber ein gutes Gewissen und Liebe zum Berrlichsten in ber Welt, nicht wahr, nicht mahr bas erhalt und macht gefund! Und stirbt auch "Jemand" nicht - ber ohne Noth ober aus Irrthum Ungluckliche vergreift fich in Allem was er thut im Leben, benn nur die Gludlichen leben wirklich! Nur die Guten find die Glucklichen und die Glucklichen find die Gefunden.

Wir wissen, daß Sie ein Engel sind, und nur Ihres Großvaters sogenannte Tochter, erwiederte ihr Mr. Nose. Aber ich denke schon lange: auch Dr. Silvati wird das bald sehen und wissen . . .

Mein . . . Mann?

Nein! der . . . ober bas nicht! lachelte Mr. Rose, und ließ fie, als Zeichen ber außerften Höflichkeit und Uchtung, jest allein stehen. Er ging zu Sir Ned — seinem Bruder, und sie — zu ihrem alten Bater, ober zu Mirza.

### XXI.

## Die Lebensversicherung.

Als Tag und Nacht im Herbste nun gleich waren, hielt die Lebensversicherungsgesellschaft großes Capitel. Bis dahin hatte der alte Seligo, der einen Nuf nach Connecticut erhalten, und seinen Silvati mitnehmen wollte, ihn zu verschiedenen Freunden in London in Unterricht gegeben, zugleich um seine Abhandlung auszuarbeiten, auf welche er Mitglied derselben werden sollte.

Test holte Sie Ned seinen jungen' Freund im Wagen ab. Sie suhren außerhalb London aufs Land, auf ein altgothisches Schloß, das ein reiches Mitglied der ehrenwerthen Gesellschaft fast gänzlich eingeräumt, da er für ihre Sache nur lebte und webte, die die in diese Zeit noch nicht ausschließlich von einem Verein der reichsten und edelsten Männer und Frauen war vertreten worden. Das Schloß war ein altes sehr wohl erhaltenes Kloster, mit den Veränderungen welche ein anderer Zweck an die Hand gegeben.

Sir Ded, als bier ichon bekannt, fuhrte den jungen Freund alsbald in die maßig große doch prachtvolle Rirche mit einem großen fostbaren Fenster im Grunde voll bunter Glasmalereien, die eben die Abendsonne burchflammte. Sonderbarer Beife enthielten fie auch vier Bilbniffe von Pabften die grade alle Doctoren gewesen: Eusebius, Johann XXII., Paul II., Nico= laus V. Bon ber Drael über ber Thur her erklang von zwei fchonen Stimmen bas Duett Abam's und Eva's aus der Schopfung, von dem Register: Viola di Gamba begleitet. Die ewigen Rlange schwebten wie Paradiesvoael unter den Gewolbe umber, von welchem uralte vergoldete Kronleuchter herabhingen, deren Wachsfergen die Diener fo eben anzundeten. Die Mufif verstummte, ploblich abgebrochen. Durch die Rei= hen geschnister Sibe gingen fie an ben großen smaragd= grunen mit Gold reich behangenen Tafela vorüber, bem Altare nach, deffen Bild man in Ehren und Burden gelaffen; benn es ftellte Mofes vor, ber bie Seinen gludlich burch den Grund bes Meeres führt, mahrend bie Wogen bezaubert stehen wie Mauern. "Wir Alle wandeln durch den furchtbaren Brund, und die Spring= fluthen wurden uns Alle, alle Augenblicke begraben ohne bie Borficht" fagte Gir Ned. Ueber bem Altar aber bielten zwei Engel eine große Schrift, und Gilvati las bie goldenen Morte: "Ich ber Berr bin Euer Mrgt." - Diefe zwei weißen Marmortafeln, die bier aufgestellt sind, enthalten die einzigen Gesete unserer Gefellschaft; bemerkte Sir Neb. Silvati zog ben violetseibenen Worhang zur Seite, und er war überrascht,
als er nur die — meist negativen — uralten X Gebote erblickte. Wie mit einem Kranze aber waren sie
mit den positiven Worten umfaßt: "Liebe Gott über
Alles, und beinen Nächsten als dich selbst."

Das heißt wohl: mein Nächster ist Ich, so gut als ich; benn wir Alle sind erst der Mensch, sagte Sir Ned in Silvatis Gedanken. Zu Ende der zweiten Tafel aber standen auch die Verheißungen, und mit leisen Thränen über sich lispelte der verwaisete Vater..., starker eifriger Gott, der über die so mich hassen, die Sünde der Väter heimsuchet an den Kindern, die Sünde der Väter heimsuchet an den Kindern,"— ach, mein Kind, meine Alceste!— "bis ins dritte und vierte Glied"— dann stärkt die Krast der allbelebenden Natur die Unschuldigen wieder..., Aber benen, so mich lieben und meine Gedote halten, thue ich wohl bis ins tausendste Glied."

Der erschütterte Bater kuste die kalte Marmortasfel. Dann beutete er seinem jungen Freunde auf einen Folioband mit goldenem Schnitt und gepreßten Decken, die geschmackvoll und reich mit Edelsteinen besetzt waren und die Aufschrift trugen: "Aerztliche Erläuterung der K Gebote." Silvati heftete die goldenen Spangen auf, und blätternd in dem Pergamentbuch fand er fast alle Krankheiten durch kurze mit Namen und Jahr beslegte Beispiele aus irgend einer Beleidigung Eines dies ser Gebote hergeleitet. Oft trug auch ein Undrer die

Schulb, nicht ber, ben bas Leib betroffen. Ja Ce felbst stand darin auf einer der letten Seiten, und Sir Neb und Lady Cynthia. Er schlug es zu, und von einer andern Seite weg flammte ihm noch bas flüchtig erhaschte Wort im Auge: "Unkenntniß der Natur — organischer Bildungsverlauf der Erde."

Sie gingen jest in die vormalige Sacriftei, die voll Damen mit außerst zarten und lieblichen golden nen Masten war. Alle hatten veildhenblaue Mantel um, in dem smaragdgrunen einfachen morgenlandischen Kopfpus einen wunderschonen kleinen natürlichen Kolibri als Schmuck.

Die Damen find unfere edelften herrlichften Mit= glieber, flufterte Gir Ded, als Mutter, als Gattinnen, als Braute und Jungfrauen; ja nur als Tochter und Schwestern schon und als Pflegerinnen liegt fast unse= rer aller Gesundheit in ihrer Macht und in ihrem Bereich und Willen. Gehn Gie - Die Damen tra= gen ben Rolibri todt im Saar - und Gie miffen: ber Rolibri ift ber Bogel bes Borns und ber Rade. Fir Ennthia und die ihr gleichen, ware bie Schwalbe - bie Hauslichkeit und Treue - noch Lebenversichern= ber, aber bie mußte lebenbig getragen werden; bas ware zu unbequem und zu felbsteennerisch = eitel, und bas find - die Schwalben nicht. Seben Sie nur ben geheimnisvollen Glanz ihrer Augen, wie er aus ben golbenen Masten hervorbricht! Wir burfen hoffen, die schonen Damen werden fie bann beim Effen ab=

nehmen, bei bem Feste, welches zugleich Ihr Hochzeitsest! Welch unschästbares Madchen ist Thirza Seligo!

Silvati glubte nun von ber Mittheilung. Alles war ja lanast richtig. Und doch fah er nun lachelnd von allen ten Damen ab. Mehrere gingen binaus, badurch wurden die Gegenstande in diefer alten Ga= friftei frei. Denn hier war jest die Merkwurdigkeiten-Sammlung der Gefellschaft. "Aus diefen Gegenftan= den wird Ihnen ber Beift, der Ginn und bie Mei= nung unferer Arbeiten flarer werden als aus zwanzig Buchern," bemerkte Gir Red. Und Gilvati fab ein Mohrenmadden, funftlich aufbewahrt und lieblich an= suschauen - aber mit bem Dent = und Gedankenget= tel: "Mus bem Ufrikanischen Stlavenschiff bestimmt nach ben Umerikanischen Freistaaten." - Daneben ftand ein blaffer Seidenweber mit dem Denkzettel "Mus Spitalfielbs." - Neben diesem bing ein getragener Orden mit der Erklarung: "Kur Erlegung von Drei= gehn Reinden in Giner Schlacht." Unter biefem fand eine Ranone von fleinem Raliber, behangen mit Alinte, Bajonet, Sabel und Piftolen, dabei eine fostbare Ern= stallflafche mit Schiefpulver mit ber Signatur: "Dulver aus der Teufelsavothefe."

Sie muffen namlich wissen, bemerkte Sir Ned, bie jest noch im Stillen — um nicht ausgelacht zu werben — aber im Stillen schon machtig wirkende Friedensgesellschaft hat ihre geist: und herzreich:

ften Mitglieder auch bei Uns. Gben fo bie acht und neunzig menschenfreundlichen Gefellschaften in London. die mehr ober weniger ihre Wirksamfeit über die gange Erbe erftreden ober bamit hinweisen und zielen. Ihre Mulady Will = William ift auch als Eine der Bewahr= fculen = Borffeberinnen bier. Grade bie zwei Damen bier feitwarts von uns, die fich jest die luftlofe Maste ei= nes Burfiten mit Grauen betrachten, find von dem Damen = Berein in Bruffel. Ihre Sprache verrath fie. Selbst die barmherzigen Bruder in Floreng haben heut ihren Abgeordneten hier. Noth lehrt gut, aber Un= glud noch beffer. Die Welt hat Alles schon, was sie bedarf; sie weiß es nur nicht und es fehlt ihr nur noch der wahre Sinn, die Berbindung und Richtung bes Guten, was sie schon ist, hat und thut. Auch fann es und muß es gerftreut fein, und gerftreut werben, und Gins nur im Bergen und Beift. Denn grade bie benkenden Merzte muffen Gott banken, wenn ihnen hunderttausend Sande in die Sand wirken, die Mikstande ausgleichen - und follten es felbst die Le= bensversicherungs = Banken fein - bis es alle Millio= nen Sande fur uns und fur Gie und fich felber thun. Uber mein Gott . . . ba in der Nische . . . da fteht auch Clariffa in ihrem Ernstallfarg, und ba fist der alte Schauspieler und Backer, Bater John! Das nenn' ich einen bemuthigen Prafidenten, ber auf feine Rosten so heimlich warnt!

Sein Sohn ber arme Armenboctor Seligo — ach, er sollte auch hier sein! und Ben = John, und bas Töchterchen mit bem Blaukehlchen und bem durfztigen Strohhut. D Gott! stöhnte Silvati, und lehnte sich neben einen "von Selbstentzundung des geistigen Getränkes inwendig ausgebrannten Russen" wie der Denkzettel besagte.

Beruhigen Sie fich! troffete ihn Sir Neb. Sier fehlen fast alle Menschen! Deswegen suchen Wir bier zu fein, und Gie auch! Die offenbaren fogenannten Duelle schafft man ab, aber bie heimlichen millionen= fachen Duelle burch Miggunft, Sag, Streit, Unver-Stand. Lieblofigfeit und Nichtbeachtung - fie raffen noch lange das Menschengeschlecht hin! Der grobe, das heißt schnelle Selbstmord wird fur infam gehalten, aber in Ehren gehalten und hold unterftugt wird der volfer= weise geubte fuße subtile Selbstmord, durch alle Leiden= fchaften - bie Liebe nicht ausgenommen. Un biesem verkummern und fterben fast Alle, selbst die noch Be= ften und Beifesten; wenn frank leben und vor der Beit fterben ein barbarifcher Tod ift. - Gir Ned verließ ihn barauf unter bem Vorwande, ben herrn bes hauses zu begrußen.

Die Versammlung ging barauf an. Aber Silvati mußte noch lange verweilen, bis er sich gefaßt hatte, und als er, nachbem schon Manches verlaufen war, erst in Einem der geschnißten Stande auf seiner Nummer Platz genommen, befand er sich zwischen dem Apotheker Herrn

Schimmelpfennig und Dr. Pholop, ber ihm zuslüsterte: erschrecken Sie nicht, mich hier zu sehen. Unsere Unstalt hat man niedergebrannt. Wir sind so klug: nicht die einzigen Dummen in der Welt bleiben zu wollen; die Priester gehören mit hieher, und kommen zu ihrem ersten uralten Geschäft: der Heilfunst. Man muß herrschen wie man grade immer herrschen kann. Ich ziehe mit Ihnen nach Connecticut!

Der Viceprasibent trug nun eingegangene Berichte vor, und bemerkte, wie die Menschheit begonne, nicht mehr mit unbesonnener Buth aus sich hinauszufturgen, bagegen bas Leben als ben größten beiligften Schat zu betrachten, wofür man den Runftlern aller Urt ben hochsten Dank schuldig fei, benn manche Leute wunfch= ten fogar nur noch bis morgen zu leben, um einen angefangenen Roman auszulefen. (Belachter) Er aber erklarte dieß fur ein bald herrliche Frucht bringendes Beichen ber Beit. Den beutschen Merzten mard ber großte Dank gefagt, fur ihre vielen vortrefflichen Schrif= ten: fich unnus zu machen. Es wurden Stimmen gefammelt, einem berühmten beutschen Urzte ein Ehren= gefchenk von 2000 Guineen zu fenden, bafur, baf er auf wiffenschaftlichem Wege es eingeleitet, verkappter Weise eigentlich alle Medizin so gut wie abzuschaffen, dagegen aber die mahre Lebensweise zu lehren. Des= gleichen wurde dem Dr. Greiner für feinen "Argt im Menschen" - bem Dr. Bergt fur feine: "Runft Rrankheiten vorzubeugen," fo wie dem Dr. Sart=

19 \*

mann für sein: "Handbuch der Diatetik für Jedermann nach homoopathischen Grundsägen," ein Ehrengeschenk von 1000 Guineen zuerkannt, und andern
verdienten Männern, fast lauter Deutschen, gleiche oder
ähnliche. Bor allen aber wurde der Name von Kant
geseiert, des ersten wahren geistigen Stifters der Lebensversicherung durch seine "moralische Diatetik."
Und unter der Bemerkung: daß selbst Feldmarschall
Blücher mit Necht das Doctordiplom erhalten als ein
Doctor der Zeit, energischer als Hamlet, weil er jenen
Krieg erstickt und vor Gott Alle die curirt habe, die
nicht mehr nothig gehabt zu sterben und Invalide zu
werden — ward mehrern inländischen und ausländisschen hohen Männern das Ehrendiplom der Gesellschaft
zuerkannt.

Sest erhob sich ber alte ehrwürdige Seligo als Prafibent in seinem weildenblauen Mantel, schon in seinem noch reichen Silberhaar, ließ die aufzunehmensben Damen in ihren goldenen Masken Eine nach der Andern vor sich treten, die Mantel ablegen, worauf sie in Engelsgewanden erschienen und nahm sie mit den leise gesprochenen Worten zu Mitgliedern auf:

"Wißt, daß Ihr Engel feid, Liebe, zu Liebe gefandt."

Und follte ich noch Eins wunschen, feste er mit Hindeutung auf ihr außeres Wirken hinzu, fo ware es bas: Sie nehmen auch die Demuth an, funftig das Hulfreiche felbst zu thun, nicht durch Diener! Nicht

Masken zu tragen wie in Italien, bamit man fich bann ber - eblen Frau nicht in vornehmen Rreifen fchame, bie in die Strafen binabgesticaen, um Menfchen Sulfe zu leiften. Darauf erhielten fie - Jede ein fleines "Buch ber Pflichten" und einen neuen Ramen; und so auch die Manner, und zulet auch Gil= vati, der nun Bitalis hieß, die schonfte endlich rechte Bersebung aus seinem Namen. Darauf fchlug er ben Biceprafibenten fur feine Stelle vor, bann ichloß er gerührt mit Rieberlegung feines Umtes und fprach, die Mugen auf Gilvati gerichtet: Da wir Alle eine gluckliche Che fur einen wefentlichen Theil ber Lebensver: ficherung halten, fo genehmigen Gie gewiß, daß wir heute mit einer folchen beschließen! Namentlich Ich ver= fichre baburch zwei Leben! Dann ziehe ich mit Ihm und mit Ihr nad Umerifa, benn Gie Alle feben mir an, daß ich fogar bald reif fein mußte, in jene neue Welt zu ziehen — warum nicht noch zuvor auch in Diefe neue Belt? Ich habe einen Ruf bekommen - und ich hore noch gern bas Gute und fann es noch fagen. Der Berr Secretair wird Ihnen ben Brief aus Connecticut porlefen.

Der Secretair stand schon auf; da brachte Sie Med aus der Bibliothek zur Seite, — gewiß zu zeitig — die Braut, gleichsalls in goldener Maske geführt — zur Haustrauung — wie er sagte; das Madechen aber stand mit gesenktem Köpschen zwischen ihm und Vitalis und zitterte sichtbar. Sie war weiß ges

fleibet, boch auch mit smaragbgrünem Shawl um bas Haar und mit bem schönen bunten Kolibri. Und Biztalis bebte leis wie sie, und sich bedenkend wollte er heimlich ihr die Hand brücken, aber sie regte sich nicht. Und während ein Geistlicher die Stufen des wieder als solchen benutzten Altares bestieg — sprach Seligo: Nur noch den Brief aus Connecticut zuvor! Vitalis geht er vorzüglich an! Er ist seine Einweihungs — ja seine Traurede. Nur die angestrichenen Stellen! —

Und nun las der Secretair : \*)

"Wir glauben am ersten für Kunft und Wissen"schaft, Freude und Liebe, für die Schönheit der
"Frauen und die Lust der Mütter zu sorgen, wenn
"wir — und Sie halten uns nicht für Thoren —
"wenn wir für das bloße liebe Leben sorgen, und sel"ber der große Meister vom ewigen Stuhl mußte das
"loben."

Uha! Freimaurer! fchaltete Dr. Pholop ein.

— "Denn das Leben hier in dem jungen Ume-"rika wird bald und dann für lange einen noch ganz "ungekannten Werth haben, besonders aber sehr lang

<sup>\*)</sup> Bei Mittheilung bieses Briefes burfen wir nur an bie offentlichen Nachrichten erinnern, laut welchen seitbem in Connecticut wirklich eine "Gesellschaft zur Berbreitung ber naturgemäßen Lebensweise" besteht, so wie in ben Bereinigten Staaten sich 1500 "Temperance Societies" constituirt haben.

"sein burch seinen vielen und reichen Inhalt. Wir "find aber gewohnt — ohne Prufung — keine alte "Gewohnheit aus Europa, kaum eine Tugend, ge"schweige ein Laster hieher zu verpflanzen. Unsere neue "Einrichtung gleicht einem Weltgericht bei lebendigem "Leibe, mitten in Leben und Zeit. "Ihr Lammer zur "Rechten! Ihr Bocke — aller Art — zur Linken!"
"ist unser Sprichwort. Wir haben nun aus wohl 30 "Jahrgangen Europäischer Listen ersehen: daß Menschen "von jedem Alter an jeder Krankheit heimgegan"gen. . . ."

Nein! es find Herrnhuter! bemerkte Apotheker Schimmelpfennig,

"Jaraus haben wir nun in unserer Einfalt ge"schlossen: daß auch nicht Eine, das heißt also Keine
"gewiß zu curiren ist. Darüber müßte ein Elephant
"stußen! geschweige ein Mensch ober gar ein Amerika"ner! Und das je mehr, je weniger Wir hinter den
"Thieren des Feldes und den Vögeln unter dem him"mel uns classischen möchten, die stets ohne Arzt ge"sund sind, weil sie gesund leben mussen. Und Wir
"sind so berechnende Köpfe: sogar es zu — wol"len..."

Der Connecticuter laft seinen Stolz etwas finken! sprach herr Klimm; und ba ich mit dem Berlust Eines gesunden Beines bavon gekommen, also von größerem Glücke sagen kann, als Millionen Curirte — nicht — fagen können, weil ihnen der Mund verstopft ift, so

unterftuge Ich unfere Gefellschaft, so lang ich auf einem Beine ftehen kann, und unterftuge bas Gesuch bes Connecticuters um einen Ableger von uns!

"Bei den vielen schnurstraks entgegengeseten sich "vernichtenden Systemen, sind wir so freie Amerika"ner: Keinem zu glauben; ja, wir haben noch nicht
"in Erfahrung bringen können: was Krankheit sei —
"als durch Erfahrung, aus der Wir zum Glück klug
"werden können. Aber die Apotheker\*) können
"keine Erfahrung ausstellen; denn weil Jeder durch
"Aeltern und Nahrung und Lebensweise che misch
"anders gemischt ist, und Jeder noch obendarein an"ders moralisch durch seinen Lebenswandel, so giebt
"es so viel Menschen als — Menschen: und wenig"stens Millionen Arten Seitenstechen, Billionen Arten
"Hens Millionen Arten Seitenstechen, Willionen Arten
"Hens Schnupsen, seit es Nasen giebt."

- Beifallgelachter. -

""Eine schwere, eine leichte Niederlage,"" so "tausen die gerusenen Apotheker die Krankheit; und "nun sollen und wollen sie aus Barmherzigkeit wirken "— wo vor ein, zehn, zwanzig, ja vor hundert Jah"ren hatte gewirkt werden sollen — wodurch? Dadurch:
"es giebt nur Gine Panacee, eine Goldtinkur sur "Alles und das ist die Vernunft. Darum liegt in

<sup>\*)</sup> Physicians. In Amerika wie in England machen sie gugleich die Acrake.

"beilen, weil es weiter keines in der Natur giebt, und "keines in der Natur giebt, und keines in der Natur giebt, und keines weiter nöthig "— und nöthig gewesen ist, oder ware. Der große "Meister vom ewigen Stuht ist kein Verschwender und "nichts ist doppelt oder sich gleich und Nichts ganz an "des Undern Stelle zu sehen — und jede Aloe ist, "wie wir schon vermuthen, am Ende blos eine eigene "schone Blume sur sich; ja, wir freien Menschen "glauben an die Selbstständigkeit jedes Vibers, wenn "wir ihn auch erlegen und verkausen — das ist "nur kaufmännisch — und glauben an die Freiheit "jedes Ufrikanischen Mohren, wenn wir ihn auch kaus "fen und plagen, bis er nicht mehr zu plagen ist — "das ist nur menschlich."

#### - Gemurr. -

"Dagegen glauben wir, daß die innere Unsittlich"feit, Haltlosigkeit und die eben so hart sich bestrasende
"Unkenntniß der Natur: Berhalten, Gedanken und
"Werke hervordringen, wodurch auch der Leib zerfällt;
"die Krankheit ist nicht die Sache, noch ihr eigenes
"Zeichen, sondern Folge und Zeichen innerer früherer
"Krankheit der Seele des Leidenden selbst oder seiner
"Borfahren und Mitmenschen, lauter geistige Ursachen
"und wenn diese auch zuvor oder jest mit Salben,
"Decocten und Balfamen der Natur zu heilen waren;
"doch überslüssig — überslüssig die armen verunglück"ten Menschen, die eben so oft nur Unglücklich-ge-

"machte sind. Da wir überdieß wenig und keine Upo"theker haben, so daß Einer auf zehn Quadratmeilen
"kommt und die wenigen furchtbar theuer sind — so
"zwingt uns die Noth, leider das Sicherste und Bor"trefflichste zu wählen und Sie zu bitten. . . .

Wir wollen alfo bin, Bitalis! fagte Geligo; alle Ernoten kommen in Amerika aus einigen Baigenkor= nern aus Europa. Und mabrend die Drael jest feine Worte fo fanft und lieblich wie beim Offertorium be= gleitete, fprach er milb: Sa, die Gefunden muffen curirt werden! von Unkenntnig des Beges ber Natur, von Kehlern, Lieblofigkeit und Leidenschaften, die bavon fo zu beißen scheinen, weil fie Leiben schafften und schaffen. Die Mehrzahl der Menschen weiß nicht, was zu flieben ift, und furchtet die furchterlichen Rlei= nigkeiten nicht. Alfo bedarf es eines Werkes, das ausführlich bie gottlichen Worte behandelt: "Thue bas, fo wirft Du leben." Diefes Bert aber tonnen und werden nur die Mergte Schreiben. Dieg ift ber ib= nen geheim inwohnende Zweck, und sie werden nichts Undres zulett erreichen - und bas ift herrlich und mehr, als ihnen jemals verdankt werden fann. - Die Grund: lagen und Urfachen von Rrankheiten ben Menschen nadzuweisen, mas Dieses und Jenes schabet und was es zur Folge hat, was die Gefunden in allen Lan= ben denn alle zu meiden haben, wie fie es meiden fon= nen, und was fie wiffen und thun muffen. Das ftreben die Aerste jest burch Erforschung und Unweisung

des einzigen einfachen Weges ber Ratur, und funftig - wenn fie noch find - wirken fie guvor, che der Menfch frank wird; benn wenn fie gerufen werden, fonnen fie ber Menfchen wegen nicht füglich mehr belfen. Darum Chre ben Mergten und Wundargten! Chre jedem, ber die geringfte Gigenschaft der Datur er= forscht! Ehre Ihnen, weil fie indeß oft helfen und immer helfen, und einst es immer werden! Weine ich alter Mann, fo find bas Thranen bes Dankes und ber Rührung! Bir wollen indeg auf Alles horen, was fie uns entbecken und lehren. Wir aber ichon un= ferm Berufe naber tretend, wir wollen die Begleiter und Pfleger ber Lebendigen und Gefunden, nicht nur ber Rranken und Tobten fein, Sausfreunde, tagliche Rathgeber einige Sahrhunderte lang, denn die Menichen find vergeflich und leicht gefinnt, und in langer, langer Zeit fann erft die Gefundheit der Men= fchen fich herftellen und befestigen. Dir muffen Gewalt haben zu befehlen, uns nicht ichamen: ungerufen, ja weggewunscht hingugutreten, benn bas ift unfer Beruf, nur alfo tonnen wir wirken, und darum muffen wir es ohne Belohnung thun. Gefund aber werden erft alle Rinder ber Erde fein, wenn ihre Mutter erft gang gefund fein wird - ich meine die Erbe.

Doch die Sanger auf dem Chore der Orgel sangen jest das Duett aus der Schöpfung, eine reizende schmelzende Jungfrauenstimme, eine suße sich hingebende Eva, und eine kraftige vor erwiederter Bartlich-

feit weiche Stimme Abams. Gie hatten vorhin chen ihre Probe gehalten, und jest ben Beiftlichen auf bem Altar gesehen, aus der Entfernung aber die gesproche= nen Worte fur die Traurede an Bitalis und die ichone Braut gehalten. Und als die Sanger geendet, traute fie der Geiftliche vor der Berfammlung. Dann wunfch= ten ihm Alle bergliches Gluck zur Gemablin und zur Deise. Die erfte war seine Mutter. Seine Schwefter Silvia und ihr Godolphin schlossen ihn in ihre Urme. Lady Will = William nahm vor ihm ihre Maste ab und lachelte ihm zu. Schlau als sei fein ganges Schickfal angelegte Kuhrung gewesen. Miß M' Hulan, jest Miftriß Rlimm, mit ihrem lieben Mann mit bem holzernen Beine brangten fich gleichfalls bergu. Der brave Apotheker Berr Schimmelpfennig hatte die Mu: gen naß und langte ihm von fern feine Sand zu; felbst der Provifor verbeugte fich tief vor ihm, und flein wie er war, verschwand er wahrend der Berbeugung hinter den Menschen.

Nur zulest erst trat Frau Grace, seiner Thirza Mutter zu ihm. Sie wollte sprechen, aber sie konnte nicht, und endlich beutete sie ihm nur mit der Hand nach einer einsam stehenden Gestalt zur Seite, die eben ihre goldene Maske abgenommen, sie fallen lassen und mit niedergesenktem Untlig glühend wie schaamvoth an einer Säule stand, zur Erde sahe und lächelte wie eine Selige oder Heilige.

Thirza! Du bist es! rief er erstaunt, überrascht und aus aller Fassung. Thirza! Du stehst dort! und ich dachte, wir Beide. . . . .

Es ist Thirza Seligo! eines Seligo Tochter und Enkelin! sprach Sir Ned; die Täuschung war ein Uct der Le ben sversicher ung! Mirza wäre ja sonst gestorben, Mirza war eine weiße Nose geworden — aber siehe sie nur an, Vitalis, wie blüht sie und glüht sie nun wieder! nun, da sie endlich auf immer Dein ist! Was der Herr zusammengefügt, soll Niemand scheiden — aber auch: was der Herr geschieden im Herzen, soll Niemand zusammensügen. Ihr aber, seid gesegnet!

Dem glucklichen Brautigam war es unmöglich, nun seine Mirza vor allen Menschen nicht an sein Herz zu brücken, nun seine Mirza die sich schon lange vor Schaam und vor Glück an ihm verborgen und still an ihn geschmiegt vor Wonne geruht hatte, bang, ihm zum erstenmal so, als sein Weib in die Augen zu blikten. Sie wandte ihr Antlig von ihm, ob sie gleich noch die goldene Maske trug.

Frau Mill aber war still herzugetreten, und tofte sie ihr jest. Es war Mirza, seine im Herzen ersehnte Mirza, seine vermeinte Verlobte, wie er sich in seiner Krankheit verrathen. Nur einen Blick, einen ernsten, wie zornigen Blick that sie in seine Augen, zornig wie über eigenes Nachgeben, ihre Einwilligung in ihr Glück; und boch, wie sie ihn jest so glücklich, und Thirza so ruhig sah, stürzten die Thränen aus ihren Augen.

Silvati — ober Bitalis, sprach Sir Neb, Thirza Seligo bleibt babei: Dir zu schenken, was Dir mit ihr zugefallen ware — bas heißt, bas ganze Vermögen in der Bank, das ihr der Großvater aus Zartgefühl abzgetreten, und Sie nun Dir. Dem will ich nicht wehren. Dafür laß ich mir nicht wehren, das edelste beste Mädchen zu meiner Tochter und Erbin anzunehmen — um wohlzuthun und wirken zu können im Geist ihres Baters. Erschrick nicht Kind! ich will Dir dein Ja erleichtern — Ben = John's Vermögen soll davon abgehn: das gehört mit Necht "der Lebensverssicherung." Nun schlag ein, mein Mädchen!

Er ergriff ihre Hand und führte fie. Der Greis, feines Sohnes Beib. Und unter dem Klange der vollen Orgel schwebte der Zug wie Geifter hinaus zu dem prachtvollen Mable.

# Violante Beccaria.

Schon Manchen hat die Schönheit weit verlockt, Die fremde, die vor Augen ihm erschien; Doch geht kein Irrweg, liegt kein Abgrund wo, Ju dem uns nicht die eigne Schönheit reißt.

### Gotter ber Beit.

Die bie Wellen bes himmels Farbe, nehmen bie Menschen die Farbe ber Zeit an, und theilen fich gleich= fam in den Beift, der über diefelbe ausgegoffen er= scheint. Das junge Madchen lauft an der Mutter Sand in den Tempel, in welchen biefe geht; an der Turfin Sand in die Mofdiee, an ber Romerin Sand in die Marienkirche, wie einft in ben Tempel ber Siis ober ber Benus, und faunt ben weißen Stier an. oder die schwarze Rub, als bas hochlich und einzig Beilige. Es lernt die Gebete mit der Sprache, die Sitte mit den Jahren burch Hug' und Dhr, und fo wird denn der ewig gleiche Himmel, die ewig gleiche Erde ein immer anders gefarbres Bild; bas Menschen= geschlecht, im Bergen und an Gestalt und Leben und Gutern bes Lebens nur Gines, wird ein Bielfaltiges und doch sich Achnliches bis auf Lacheln und Weinen. Die die Gewohnheiten und Sitten ber Menschen, fo find die Erfahrungen, so bilben sich die Grundsabe,

20

Schefers neue Rop. III.

auf welche die aus ber Tiefe ber Natur und Bergan= genheit heraufschallende himmlisch = reinen Befete nur febr fchwer und febr allmalig Ginfluß gewinnen und bie Menschen verwandeln. Der Sitte ber Beit und bes Ortes zu folgen, weil Diemand anders fonnte, tabelt auch Niemand, ja es wird dem zum Vorwurf. ber feine Gotter verläugnet, nicht bas hodhachtet, mas Die Beit hochgestellt, nicht das verwirft, was fie verworfen, fo fehr es einst geachtet war, ober einst geach= tet werden mochte. Besonders tadelt Niemand bas weibliche Geschlecht, wenn es fast unbedingt glaubt, lobt, tadelt, begehrt und verabscheut, wie die Manner ihnen barin vorangehn - benn bas Weib ift bem Manne beigegeben. Rein Weib hat je eine große Er= findung gemacht, je ber Welt eine neue Geftalt auf= gebruckt burch einen urfprunglichen Gedanken, eine That ober ein Werk. Wie ein Canarienvogel vergißt fie oft uber dem, mas ihr vorgefungen wird, ihren angebor= nen naturlichen Gefang. Nur im Manne liebt bie Natur neu hervorzutreten und die Zeiten zu verwan= beln; er bricht neue Bahnen, rottet Balber aus, bauet Saufer, und das Weib richtet fie ein und pflegt und pflickt die Blumen, und lehrt die Kinder, wie es die D inner gelehrt. Dehmen aber felbst Millionen Manner fremde, Schone Gedanken wie Blumenftaub in ihrer Scele auf, bilden fie weiter aus ihren eigenen Lebens= fraften und gleichen von einem Magnet beftrichenen Staben, die fur fich nur Gifen find und Gifen bleiben;

fo barf es und noch weniger wundern, wenn Weiber. wenn junge Madden nicht nur die Farbe der Beit der Manner annehmen, sondern Gedanken, Neigungen, Vorliebe von Weibern aus ihrem Rreise fuß in ihr Derz ziehen und zu erlangen suchen, ja in junger, scho= ner Gestalt bas wirklich erreichen, was ihre befruchten= ben Mutter oder Erzicherinnen, in andere Berhaltniffe fcon verflochten und, unbegunftigt von Sahren, Ge= schick und Schonheit als leisen Bergenswunfch nur in Seufzern verhauchten. Indeß gehoren auch eigene Mu= gen dazu, mit fremden Mugen zu feben, und ein eige= nes Berg, um ber Welt nachzufühlen! und wie bes Feldheren Schlacht bas Blut bes Gemeinen koftet, fo gilt das Leben einer ichon ausgebildeten Welt, in die wir treten, unfer Leben, und ift uns eigen mit unfern Tugenden und Kehlern. Denn die Ratur bleibt mit ihrem heiligen und unwandelbaren Gefete über und neben jedem Geschlechte. Und Alle die ihr folgen, find in allen Zeiten sich gleich, wie ein Beilchen von heute noch duftet, wie jenes Erfte, bas fie erfchuf.

### Beit ber Gotter.

Stalien hatte lauter fleine Berren; bas großte Un= alud, was einem Lande begegnen fann und den fleinen Derren felbst, die Berrschsucht und Tyrannei verzehrte und zu keinem Frieden, keinem Lebensgenuffe kommen ließ, in sofern er nicht mit Furcht und Saffe besteht. Selbst der Papst war so gut wie aus Rom verjagt, und bas Papstthum ware fcon bamals burch Theilung feiner eigenen Rraft und Glorie fehr bedrangt worden. menn die weltlichen Serren durch Gehorfam ihm nicht feinen vollen Schein in Avignon aus der Absicht er= halten, damit es wie ein Medusenhaupt die tausend fleineren geistlichen herren wie Bafilisten anblicke und niederstrable, daß diese nicht an jedem Orte die irdische Gewalt auch an fich riffen wie die himmlische. Der Romifche Raifer fam nur felten auf furze Beit nach Italien, wie Beus auf ein vierzehn Tage zu den 21e= thiopen schmaußen zog, indeß fein Thron dabeim leer fand, und Niemand regnete oder bligte, noch Glebende

erhôrte. So herrschten benn die Coreggio in Parma, die Gonzaga in Mantua, die Este in Ferrara, die Carrava in Padua, die Popoli in Bologna, die Vissconti in Mailand, die über Alle es zu gewinnen droheten; in Nom hatte Nienzi "das gute Neich" errichtet, in Alboin's alter Königsstadt Pavia rüstete der Eremit von St. Augustinus, Jacob Bossolaro, eine alleinige geistliche Herrschaft, indes die Brüder Beccaria, Casstellano und Milano, daselbst nur schwach noch die weltliche behaupteten.

Biolante, ihre Schwester, lebte nicht in Pavia feit Bater und Mutter gestorben waren. Bon bem taufern und ichonen Ritter Urauffoli geliebt, von bem Bater gedrangt, ihm ihre Sand zu geben, hatte fie bennoch es nicht über fich vermocht. Richt weil fie gegen ihn etwas einzuwenden gewußt, sondern weil fie noch zu jung war, noch zu viel auf dem Bergen hatte: Soffnungen, Traume, Buniche, Die fie verbin= berten, jest schon ihm zu gehoren, ben fie selber einst lieben zu konnen glaubte, nach einigen Sahren vielleicht, gewiß! Aber jest eben - um alle Welt nicht! Denn fie war in ihrer Phantafie noch nicht so weit entwickelt, daß sie in ein Saus, zu Rindern, zu ihren Rindern neugierig und erwartungsvoll sich fehnte. Und ber Menid fieht und hort und begehrt nur das recht, was er will, was ihm in der Seele vorgeht, wozu er im Innern reif ift. Alles Andere ist ihm nur wie im Traume ba, oft ftorend, ja wiberwartig, und aufge=

brungen macht es ihn elend. Und felbft eine Rofe lebt langer als bichtverwickelte Knospe verschloffen, als fie mit entfalteten Blattern blubt, und nur thoriae Rinber hauchen fie auf mit Gewalt. Huch hatte die Mut= ter dem Bater vorgestellt: wie selten gute Acltern ein gutes Rind zu einer Beirath zwingen durften, wie tief die Ubneigung liegen mußte, welche eine edle Tochter bewege, ihren Meltern zu widerfteben, und ein Bruber Caftellano, war auf Biolante's Ceite; Di= lano nicht. Doch nach ber Meltern Tobe war fie ben, von ihrem Bruder Milano begunftigten Beftrebun= gen Urauffoli's nicht gewachsen und floh gleichsam zu der Freundin ihrer Mutter, Giufting Derrotti. bie früher in Saffo Kerrato lebend, fpater einen Pallaft in Mailand und eine Billa bei Bergamo geerbt, die fie des Sommers bewohnte. Bei diefer nun lebte Biolante die ichone Beit der reifenden Junafrau, vor der das Leben verschlossen liegt, wie ein noch un= aufgemachtes Buch mit goldenem Schnitt, das ihr burch und durch von Golde scheint, das sie gluht zu öffnen, um auf jedent Blatte ein Gemalde aus ihrem eigenen Leben zu feben: die Brauthewerbung, Die Berlobung, die Hochzeit, den Zug zur Brautkammer, die Taufe, die Kinder, Alles, Alles bis zum Begrabnifzuge, aber Alles in bunten prachtigen Karben, mit Blumen umfrangt, ober mit Engelstopfchen auf ben Stengeln statt der Blumen, die lieblich in bas Bild hinein= schauen! Die Erklarung zu dem Buche aber trug fie

felber im Herzen als seliges Borgefühl, und ihrer Einbilsbungskraft war es leicht und füß, solche heitre Begehunzgen im Menschengeschlecht, die fast täglich und immersfort sich erneuen, für neue Menschen, dem Zuschauer aber sich nur zu wiederholen scheinen — diese Feste des Lebens auf sich überzutragen und sich als die Göttin derselben zu sehen. Deswegen war ihr das einförmigste Leben nicht ohne Sinn, wie Keinem, der mit dem Herzen Theil an der Welt nimmt — und das ist das Glück der Jugend.

Ihre Pflegemutter Giuftina war jest funfzig Jahre; ein druckendes Alter für ein lebenskundiges, cinst Schones Weib. Gie nahm nur reigende Madden in ihren Dienst, die fie aber unaufhorlich qualte und bei jeder, oft herbeigeführten Gelegenheit durch ftechende Worte an ihren niedrigen Stand und ihre Armuth erinnerte, und erft wenn fie weinten, fein Muge auf= schlugen und ihre Stimme leis und wie gebrochen klang, dann war ihr wohl - weil fie nicht mehr jung und schon war. Reifete fie jegt, fo mußte ihr Uffe fie begleiten, um die Aufmerksamkeit der Gaffer auf sich ju gieben, und in der Stadt fah sie mit ihm nur gum Senfter binaus. Huch mit Dichtfunft hatte fie einst fich beschäftigt, weil schon gemeine Worte von schonen Lippen wie Drakel klingen, geschweige beglutkende Berfe. Doch war es ihr darum mehr zu thun gewesen, daß es fundig fei, fie bichte, als fußere Stunden sich damit zu verderbeu; Apollon war ihr nie er=

schienen, und die Musen sind keine Manner. So hatte man ihr denn gerathen, sie solle lieder nahen und stikken, selbst ihr Bater, Andrea, war dieser Meinung geworden. In dieser Noth hatte sie ein Sonett gemacht, welches ein Anverwandter ihes Mannes, Torquato Perrotti, Kammerer des Papstes Urban VIII. und Bischof von Amelia, mit zur Messe sür Francesco Petrarka nach Avignon genommen; dieser hatte ihr freundlich in einem Sonett geantwortet, das nun neben dem ihren unter Glas im goldenen Rahmen hing, und wer sie besuchte, der mußte lesen:

La gola e'l sonno, e l'oziose piume Hanno del mondo ogni virtù sbandita \*).

Wer sie aber, wie Petrarka sie zuerst genannt, "Spirto gentile" anreden durste, der war sicher: Alles von ihr zu erhalten. Mit diesem erlangten Ruhme war sie vollig zufrieden, dichtete selbst keine Zeile mehr und sagte selbst zu ihrer Entschuldigung: "Nichts würde die Menschen, am meisten aber die Frauen von Manchem, sogar von dem Bedenklichsten abhalten, als wenn ihnen laut und öffentlich durch einen goldenen Brief zugestanden würde: sie konnten es thun, und dürsten es auch. Da wäre Vieles sogleich aus, denn das Leben ist blos ein Versuch, was wir können und

<sup>\*)</sup> Schlaf, trage Febern und des Gaumes Frohnen, Die Tugend haben sie der Welt genommen. (Ueberf. von R. Körster.)

burfen, und bie Erfahrung - was nicht. - Indes mußte Biolante ihr die ichonen Werke ber Proven= galen vorlosen, und Giufting bieß fie innehalten und schaltete oft ruhrende, oft abenteuerliche Geschichten von jenen Cangern ein, und wenn Biolante bann weis ter las, beftatigte ber Bauber ber Rede dem Mad= chen das Alles im Bergen. In jenen Jahren, wo Alles, was die Jungfrau umgiebt, was fie fieht und bort, ben tiefften Ginfluß auf fie ubt, wo ihr Gemuth eine offene blubende Blume ift, in bebender Monne ber Erwartung empfing fie mit Schauer ben garten Blumenstaub befruchtender Blumen, den ihr die Phan= taffe zugeführt. Unter allen jenen Namen und Ge= stalten aber ruhmte Giuftina ihr immer am boch= ften und immer wieder den Canger der fconen Provengalin Laura: Meffer Francesco Detrarfa von Arezio. Und in der That, die Natur mag immer große Beifter hervorbringen, die großten ich einen Die, welche zuerft bas aussprechen, was waltend als Leben, aber in feinem Empordrange zu machtig, lange im Bergen eines Bolkes gewandelt, bis es vor Mugen erkannt zu feinem eigenen Bilbe wird, und bas Bild wieder Wort im Munde bes Dichters. - Dief ift die Zeit der Gotter und Beroen. Ja, das Bolk verwechselt fie felbst und was fie find - Menschen wie Biele - mit bem was fie bringen, und weiht ihnen die Berehrung, die fie dem Geschick schuldig maren, bas fie in der Morgenrothe einer neuen Beit ge= boren werben ließ. Doch die fugende Gotterhand ift verborgen — der Menfch lebt unter Menfchen.

Der große, berühmte Detrarfa hatte Avignon auf immer verlaffen und fam in Italien, feinem Baterlande, zu wohnen. Nichts hatte Giuftina mehr erschrecken konnen, als die Nachricht, Meffer Francesco fomme nach Bergamo! Der reiche Goldschmied Sen= rico Capra hatte ihn zu fich zum Befuch einge= laden, fein ganges Saus aufgeschmuckt, die gu fei= ner Aufnahme bestimmten Zimmer ausmalen laffen, bas Bett aber, in welchem er schlafen sollte, hatte felbst von goldgetriebener Arbeit mit großer Runft vollendet. - Wenn M. Francesco auch fie besuchte! ba fie nur eine Stunde von Bergamo mohnte! Wenn er fie fah, fie, die fich jest lieber in einen Engel bes Simmels verwandelt hatte, um ihn mit Schonheit zu überftrahlen, daß er vor ihr auf die Rnice fante; wenn Er sie fab, er, ber eben nur barum berühmt war, weil er ein, wie mit neuen garteren Mugen begabter De= wunderer, ein begeifteter Unbeter ber Schonheit, ein Meister der gottlichen Runft der Liebe war, der nach fo manchem Sahre noch nicht alle feine Befühle auszu= klagen und auszusingen vermocht -- er, der selbst fo schon war, daß sogar jeder Mann ihm verzieh, wie er lebte und liebte. Rurg, Giuffing hatte fich lieber in Marmor verwandelt und ware lieber geftorben, als ibn zu seben, als ihm unter die richtenden Augen zu trefen.

Gang anders regte bie Nachricht bas gitternbe Serg Biolante's auf. Ihre großen feurigen Hugen standen fest auf die Schrift des Sonetts, Die fie jest nicht fah! fie borte Biuftina's weitere Borte nur als leeren Schall in der Luft, und faum noch fo; ihr Geficht hatte ein ichmerer finnender Ernst überzogen, die linke Sand, mit ausgespreiteten Fingern, hielt fie auf der Bruft und bedeckte fie damit, fo weit fie fonnte, als meine fie: "Beschütt mich, ihr guten Geiffer!" und doch war ihr das unbewußt, denn ihr Geift war versonnen in selige Tiefe und Ferne. Und wie fie blaß bei Giustina stand, schwieg diese und betrachtete bas wunderbare Madchen, nicht ohne richtige Uhnung, nicht ohne Reid, doch auch nicht ohne Bewunderung, ohne sie gludlich zu preisen! Go ftand auch fie still, an der Lippe nagend, bis fie rief: "Biolante, wo bist Du? Biolante, borft Du mich nicht?" -Biolante aber ward roth und rother wie eine Rofe vom Morgenroth der nahenden Sonne, und lachelte ihre Kreundin an, um ihre Gedanken bamit zu verbergen. Gehr gur Ungeit brobte ihr biese mit dem Kinger und ließ fie allein, indem fie noch, Biolanten vernehmlich, die Borte für sich soufite: Ich, wenn ich ware wie Du!

Violante zweiselte, ob sie es magen durfe hinzugehen, ihn zu sehen. Wie viel in der Welt sprach dagegen! wie viel in ihrem Herzen dafür! Jest hing ihr Auge wieder an seiner Schrift, und sie las die Worte desselben Sonetts:

"Qual vaghezza di Lauro?"

als stehe Laura geschrieben, und verstand sie nun so: ,,,Wer kummert sich um Laura?"

Mun las sie breift und erquickt, und wie von ber Stimme bes Sangers felber fehnlich gerufen mit Ent= guden weiter:

"Tanto Ti prego più, gentile spirto, Non lassar la magnanima tua impresa."

Laura war todt! seine Laura; und den ganzen Tag sang es in ihr nach:

"Um besto mehr bitt' ich Dich, holbes Wesen, Las Dein großherzig Unternehmen nicht."

Den Vorwand, das Prunkgemach bei bem Goldsfchinied anzusehen, ehe sein Gast noch erscheine, den er täglich erwartete, ließ Giustina gelten, die kleinen Abensteuern nicht fremd noch feind war.

## Die Wallfahrt nach St. Markus.

In biefen Tagen hielt fich jedoch Biolante's Milch= schwester, Alalte, bei ihr auf, die gekommen war, fie zu besuchen, eigentlich aber ein Brautgeschenk von ihr zu erhalten. Ihr Brautigam Morgagni mar mit, und wollte fie bann in fein Saus nach Garia= nano führen: ein Dorf mit Rarthauferklofter unweit von Mailand. Alalte war ein fanftes Geschopf, liebenswurdig und in Allem ihrer Milchschwester Bio= lante voll Treue zugethan, ba eine Mutter fie Beide genahrt und sie die fruhen forglos verbindenden Sahre mit ihr verlebt. Alalte follte mit ihr nach Bergamo geben, und Biolante glaubte fich verborgener, wenn fie fich in die reizende Tracht eines Landmaddens fleidete, wie ihre leibliche Schwester Alalte. Es ward versucht, es gefiel ungemein, und so gingen sie eines Nachmittags bas Stundchen Weges im Schatten am Alugden Gerio binab.

In der Nahe der Stadt blieben die Madchen verwundert, ja erschrocken stehen. Es schien als sei ein

Pilgerzug von Raubern an den Ulmen aufgehangen worden und schwebe dort. Alles ftill, Alles einsam. Alls fie furchtsam sich um die Gebusche gewendet, faben fie im Grunen prachtige Belte aufgeschlagen und in der Diefe des Halbkreises Gines von Purpur, bober als alle, und auf der Fahne, die darauf frand, von keinem Luftchen bewegt, faben fie ein Rind im Rachen einer Schlange abgebildet. Diener ruhten im Grafe; Roffe und Saumthiere weideten umber; filberne Becher und andere Gefdirre ftanden auf Feldtischen; und in Belt= ftuble gelehnt, fagen einige Manner in Schlaf verfun= fen. Gie hatten fich vorher gewiß in den Schatten gefest und bas Laub ber Baume flufterte noch über ihnen, aber die Sonne war weiter vorgerückt, und fo glubten fie nun von ihrem Scheine und fochten gang, wie man fagt. Dbgleich ber Waizen gefichelt war und Die Schnitter die Lerchen aus ihrer fo ploglich zerftorten Beimath vertrieben, so nahmen fie jest die Erde und bie Wolfen begluckt bafur an und fangen, umschwebt von den aufgezogenen Rindern, am tiefblauen Sim= mel; hie und da schlug noch eine Wachtel, Weinreben bingen von Baum zu Baum, an ben Reben reife und reifende Trauben und ichweigende Bogel hupften im Laube und befofteten die blinkenden Beeren des fußen geduldigen neuen Bewachfes.

Die eble Pilgerschaft halt Siesta! sprach einer von den Einwohnern der Stadt, die herausgekommen aus Reugier; auch Wanderer waren stehen geblieben,

und fo ftand eine fleine Schaar Bufchauer den Zelten gegenüber auf dem grunen Wege versammelt.

Sanct Markus muß Freude haben! — lachelte spottisch ein Anderer. — Aber warum haben sie ihn aus Alexandrien gebracht! Das ist der Borzug eines Heiligen, daß seine Gebeine kein Grab, keine Ruhe in der Erde haben, wie wir andern Christen.

Schweigt! sprach ein wohlaussehender rothwangis ger Monch. Wenn erft die Damen anfangen zu pils gern, das reift hin, das hat Nachfolge!

Auch wenn sie leben, wie die Heiben, in allen Lusten und Wollusten? Das reißt hin! das hat Nachsfolge! Nicht wahr? entgegnete Jener.

Das weiß in der Ferne Niemand. Aber daß Isabella von Mailand, Luchin's Gemahlin, nach Benedig wallfahrtet, das bleibt davon übrig.

Ich aber glaube, — versetzte ein Burger — bem Luchin bleibt nicht die Gemahlin übrig, wenn das so fo fortgeht! Mein Bruder ist in ihres Geliebten Galezazzo Visconti's Dienst. Der weiß das besser, und ich durch ihn! Horch! nun spielen sie Laute und die Floten beginnen leise, die Schlafende aufzuwecken. — Seht, der dort ist Galeazzo, der schönste Mann von Italien! Da geht er leis zu ihr in das Zelt, ihre Besehle sogleich zu empfangen, sobald sie ein mannzliches Wesen erblieft. Ich wette, der erste Besehl ist der: ihr den Schlaf von den Augen zu kussen! Das heißt doch noch ein Rendezzvous, das hundert Meisen

lang ift! — Wie er bas Golb verschwendet! jede Freube wird aufgesucht, überall erwartet sie ein neues, reizenderes Fest! kein schöner Mann bleibt unbesucht, kein
schönes Weib wird vorüber gelassen, sie wirbt es an
— für Sankt Markus; und Luchin glaubt, sie betet
ben Rosenkrang!

Sie tragt ihn lieber im Saar! meinte ein Underer.

Aber Menschen, Manner von Vergamo — sagte ber Monch — seht mich einmal an! kann mir solch Unbill geschehen? Nimmermehr!

Ihr konnt es nur ausüben! verfette ber Burger. Der Monch wurdigte nicht ihn anzuschen und fuhr fort: "Niemand foll zwei Weiber nehmen, felbst hintereinander nicht, benn das bringt gewiß jedem Unsegen oder doch fein Glud. Die herzliche Freude, bie neue Luft an der Ersten sieht die Zweite nicht in bes Mannes Hugen, benn sie ist empfunden, todt und gerriffen. Die Che, und barum ber Cheftand ift ein Band, bas, zerschnitten, nie mehr gefnupft werden fann; und die arme Zweite, je feineren Unspruch sie an ben Mann und das Leben der Liebe macht, das in ber That so reich und schon ift - besto cher wird fie inne: fie ift nur eine Pallaft =, Noth = oder Geld =, ja eine bloge Beiber = Dame! eine Ergicherin der nachge= bliebenen Kinder, und webe, wenn diefe fcon groß find! Der Mensch kann viel, so lange er eins und gang ift; aber bas Leben und gar die Liebe theilen,

verboppeln, neupflangen und übertragen - bas fann er nicht. Giner ift Giner; und 3mei konnen in ber glubenden Jugend nur Gins werben burch bie ver= Schmelzende Liebe, Die gleiche Soffnung und Wonne. Denn Bonne verbindet allein auf ewig; wie Rinder= freundschaft auf Nichts gegrundet ift, als bas Ueberschwengliche, daß fie das ichone Leben zusammen be= gonnen! Tebes Lebenshauptstud, bas Jemand nicht mit dem Undern gum erften Male von feinem naturlichen Unfange angefangen, bas führt er nicht. ober fchlecht mit ihm zu Ende. Mit feiner erften Frau ftirbt der Mann unfehlbar mit, und nur der Bater, der Mensch bleibt übrig. Das konnt Ihr mir glauben, Manner von Bergamo, aber Ihr feid zu ertrunken in Luft und Roth und Weibern, bas eingufeben! Bare ber Tob benn umfonst ber Tod? und bas Unglud bas Unglud? wenn es fich leicht und im: mer erfegen ließe! Aber bie Ratur gibt Alles nur ein= mal, und fur das Bochfte und Schonfte bes Menfchen hat fie feinen Erfaß, weil er feines fahig ift in feiner faft heiligen Ginheit, noch fabig fein foll, wie die Fromme, Bottliche herrlich ihn fich gedacht. Doch wie Ihr Men= fchen noch lange benet, braucht Ihr noch lange als befte Gabe: das Unglud! um wenigstens weife zu werden nachher, wenn Ihr zuvor nicht gludlich bleiben konnt durch Frieden und Genfige. Die Natur ermahnt badurch jeden Mann, fein Beib auf Sanden zu tragen

und mehr zu bewahren als seinen Augapfel, beren er zwei hat, aber nur eine Frau, und die Frau nur einen Mann, den sie darum lieben und pflegen muß, als ihr einziges Glück — der Art! — Gott bewahre Euch und Jeden, daß ihm nicht die Erste, die Einzige Frau stirbt! Ich bin bewahrt! — Und nun hat Luch in — in seinem Alter, wohlgemerkt — sogar die dritte Frau genommen, kann das eine Frau sein? je mehr sie es könnte? Gerade nimmermehr! Darum straft ihn Gott durch die Natur und durch seine Gesetze, die für seine Gebenbild zurt und göttlich sind, und für Taube am Herzen und Blinde am Geiste glühende Ketten sind. — Da seht nur selbst, wessen sein Beid ist! Sie treten herauß!" — Er schwieg, sah zur Erde, wens dete sich und trat hinter einige Andere.

Galeazzo zog die purpurseidenen, mit Gold besetzten Borhange des Zeltes zurück, und Liolante sahren blasses, schlankes Weib wie träumend hervortreten. Nur die rechte Wange war roth geschlassen, die andere blass und weiß, wie Brust, Arme und Füße, und ihr Fleisch schimmerte blos ein wenig gesärbter, als der weiße Atlas ihres knappanliegenden Untergewandes. Sie sah nach dem Hinnel und lächelte dann mit Genüge und Stolz in die Gesilde hinaus, und ihre Zügeschienen zu sprechen: Ich weiß es, mir klopft das Herz, Alles ist vergänglich — aber Alles in ewiger Zerstörung, nackt und herrlich, elend und göttlich, wie ist es doch so school und im Menschengeschlecht, unter

feinen Schönen bin ich im weiten Kreife die Schönfte, die Höchste — und die Klügste, das Alles so rasch wie entzückt zu genießen, wie ich es vermag, eh' die Blumen decke auch mich verbirgt. Ich lebe! ich liebe! und bin mehr geliebt, als ich nur bemerken, erwiedern, vergelten kann! Aber was ich kann, das will ich!

Violante empfand einen leisen Schauer vor ihr, und Alalte wisperte ihr in's Ohr: Das Weib macht mir Angst; in ihrer Nahe verging' ich!

Jest wurden wohlriechende Wasser über den Rasenteppich und auf die Gebusche gesprengt, daß es weit umher
duftete. Eine große Zahl von Tsabellens schonen und
jungen Begleiterinnen bekranzten sich mit Rosen und
führten reizende Tanze vor ihr auf, die neben Galeazzo sich niedergelassen; die Diener fredenzten,
und Undere sangen ihr Lieblingslied, das die Wonne
ber Tage der Jugend aussprach:

Selige Tage
Tage ber Jugend!
D, das Entzücken
Sinn ich nicht aus!
Augen ber Blumen,
Augen ber Liebe,
Himmel und Sonne
Lächeln mich an!
Tausend Geschlechte
Schlummern verwandelt,
Heilige Wärme
Trägt mir ben Geist.

Bald ift es Frühling! Bald ift es Morgen! Abend und Bollmond, Nacht und gestirnt!

Tego erscheinen Rosen im Thale, Lerchen in Wolken, Wolken in Glanz.

Nun ist die Kirsche! Nun ist der Apfel! Nein, hier die Traube! Nein doch — die Nuß!

Mun ist die Schwalbe Da! nun verschwunden! Teho die Garbe, Seho der Schnee!

Balb ift bas Junge Alt und vergangen, Bald ist bas Alte Neu wie zuvor.

Mir in bem Busen Wankt nicht bie Wonne! Schaue bie Wechsel Dauernd im Geist.

Selige Tage, Tage ber Jugend! D, bas Entzücken Sing' ich nicht aus.

In die volle Luft kam ein Ritter aus ber Stadt gesprengt, ber, abgestiegen, sich an Galeaggo wandte,

biefer an Sfabella, und auf ein leifes Beichen von ihr mar Alles zum Aufbruch bereit. Die holben Nom= phen ber Flur waren ichnell in fromme Pilgerinnen verwandelt, die vornehmen Begleiter und Ritter, alle waren Vilger geworben; die Diener raumten, pacten in die Rorbe, die Maulthiere wurden beladen, und ben Belten ftand bas Schicksal ber Lerchennester im Baigen bevor. Che ber Bug fich ordnete, fam Ifabella mit ihrem Pilgerstabe auf ben Monch zugetreten, in= bem fie ihn wahrend bes Rabens bestandig im Muge behielt, und im Boraus eine heimliche, sußbefangende Sprache mit ihm redete; und nach wenig holden bit= tenden Worten "der Wallfahrt nach St. Markus fich anguschließen," reichte ber fruber fo ftrenge junge Mann Isabella die Sand, die fie fußte; fie fuhrte ihn bin= über zu den Ihren, und bort mit Erfrischungen bebient, lachelte er schlau herüber nach Biolante und ben Burgern, nicht ohne daß ein bitterer, hohnlacheln= der Ernst einen Augenblick auf seinem Untlit gleichsam bliste.

Das hatt' ich bem Giacomo Boffolaro nicht zugetraut! meinte ber Burger.

Ist das der berühmte Stürmer der weltlichen Herrschaft? der Giacomo hier? fragte ein Underer verwundert, einen berühmten Mann wie einen Undern mit seinen gewöhnlichen Augen sehen zu können.

Und warum denn nicht? Indeß wer weiß, was er vorhat! Laß ihn nur machen! — versetzte der Er=

ftere — Ihm kann kein Unbill geschehen, wie er sagte. Auch ben Domherrn bort hat sie heut' ausgesangen; jest spricht sie mit ihm. Nun hat er den Gewinn, zu Fuß zu gehen; und sein Diener hat zwei Pferde zu reiten. Er heißt, glaub' ich, Geld oder Münze — "Monet a" — und ist also der beste Herrendiener in der Welt! Welch' glücklicher Tag sür Bergamo! denn heut' betritt es auch noch Messer Francesco Petrarka! — Der Capra ist außer sich, daß ihm ein Fasan nach dem andern am Spieße verdorret; und der Wein, den er austheilen wird, so warten muß! Bei alledem ist er ein braver — Narr!

Jost brachen sie auf. Und unter frommen Psalmen, welche dieselben unheiligen Stimmen von vorhin jest sangen, näherte sich der lange Pilgerzug der Stadt, und Biolante ging mit ihrer Freundin unter der immer sich mehrenden Menge langsam dem Zuge nach, bis er, Anosen bettelnd, sich rechts nach der Kathebrale wandte und darin verschwand.

## Der Goldschmied Capra.

Des Meisters Saus war nicht zu fehlen. Mufgefchmucht wie es mar, zeichnete, ja man mochte fagen, malte es fich fcon von weitem aus. Weit hinaus vor bie geoffneten Pforten des mittelgroßen Palaftes, mahr= fceinlich von einer vertriebenen Kamilie erworben . ma= ren Lorbeerblatter, fleine Morthenzweige und Rofen auf weißen, goldfunkelnden Cand gestreut. Wie junge Madchen gleich an jungen Madchen Freundinnen fin= ben, so wehrte bie Jungfrau, bie eben von Jemand Ubschied nahm, in der Salle Biolanten und Alal= ten ben Eingang nicht. " nur leife - fprach fie und nichts angerührt! ber Meifter Schlaft!" - Die hintern Tenfter ichienen mit Fleiß burch ihre Laben vor dem Tage verschloffen, um ben prachtigen vergolbeten Kronleuchter auf der Marmortreppe vor den Leuten leuchten zu laffen. Dben franden alle Thuren offen. Co traten die beiden Madden leife in den Caal.

Er war prachtvoll und lachte den Madchen in's Muge, ja ber Wohlgeruch schien sie anzuhauchen. Tische

von eblen Marmorn, Stuhle, mit Gold und Elsenbein ausgelegt, Gefäße von Silber mehr als nöthig; und es schien, als habe der Meister alle seine besten Werke hier aufgepußt, ja ausgestellt. In der Mitte desselben ein Tisch von Rosenholz, ein großes ausgeschlagenes Buch darauf: Petrarka's Sonette, Madrigale, Sestinen und Canzonen", prachtvoll auf Pergament, mehr gemalt als geschrieben. — Violante neigte sich glühend und traf und las die Stelle:

Io son si stanco sotto'l fascio antico Delle mie colpe, e dell' usanza ria, Ch'io temo forte di mancar tra via, E di cader in man del mio nemico . . . \*)

Sie glaubte "nemica" gelesen zu haben, schlug bie Augen nieder, und sich selbst nicht klar, bachte sie: Deine Feindin bin ich nicht! Und über dieß Wort verwirrt, blickte sie auf die andere Seite, und mit einem aushaltenden Blicke, den sie gleichsam in ihre Augen zurückzog, und das Köpschen immer weiter von der Schrift erhob, las sie wieder:

S'amor non è, che dunque è quel chi senta?\*\*)

<sup>\*)</sup> Ich bin fo mube unter'm Druck ber Sunben,' Dem alten, und ber schulbbefang'nen Weise, Daß ich zu irren fürcht' einmal vom Gleise, Und mich in Wibersachers hand zu sinben.

<sup>\*\*)</sup> Ift's liebe nicht, mas ift's benn, was ich trage?

und ein schwerer Seufzer stieg aus ihrer Brust. Sie hatte lieber geweint, und ware sie im Walde allein gewesen, hatte sie sich in das Gras gelegt und das Gesicht in seinen Blumen, seiner grünen Nacht an der kuhlenden Erde verborgen. Aber Alalte hatte weiterzgeblättert! und als sie fortging, strahlte die Schrift ihr noch in die Augen:

Io amai sempre, ed amo forse ancora! \*) und vor Gefühlen konnte sie sich nicht enthalten, die Lippen ihrer Freundin flüchtig zu kussen.

Das geift = und liebevolle Buch, koftbar eingebunsen und mit funkelnden Edelsteinen besetzt, lag dennoch in diesem Saale nur als ein Gemaldecatalog zu den Gemalden, die Capra baraus a fresco und a tempera an den großen Wanden umher hatte malen lassen.

Das Nächste, worauf Violante's Augen sich richteten, erschütterte sie. Sie sahe Laura und Petrarka, roth gekleibet, im blauen Ueberwurf, diesseit eines Flusses stehen, und auch wieder stehen sie jenseit im Mittelgrund. Laura diesseit, veilchenblau gekleibet, mit himmelblauen Vorärmeln, oder Handschuhen, die sehr weit sind und ein wenig über den Ellbogen reichen, mit ihren goldenen Ligen. Sie streckt die linke Hand aus und rührt Petrarka's offene Brust an; sie blutet, und das Blut trieft herab und über sein Ge-

<sup>\*)</sup> Ich liebte stets, und mag wohl jest noch lieben.

wand; sie aber halt ungerührt immersort ihre Hand auf die blutende Brust! Wie ohnmächtig sich zu wehren, hat er die Hande halb erhoben von sich bewegt; so bleibt er ganz geduldig, und so bliekt er sie an. Was sie in ihrer rechten Hand halt, schien ihr vor Thränen sast unkenntlich — wohl ein Herz, das oben grünt.

Violante fühlte tiefes Mitleid. Uch, daß Laura ihn nicht wieder liebte! alle die Leiden ihm nicht vergolten! Und ach, daß Er schon liebte! wie reizte und entzündete sie seine Gluth, sein hoffnungszloser Schmerz, seine herzinnige Schnsucht! Die Flammen seiner Liebe zündeten ihre eignen zur vollen Lohe an, ja seine Liebe ward zu ihrer, sein Schmerz zu ihrem, und so empfand sie ihn nun doppelt und erklärzlich. Und doch glaubte sie nicht trostloß zu verschmachzten, wenn sie ihm einst nahe! Seine Liebe zu Jener schien die Liebe zu ihr nicht zu ersticken, weil sie die ihre zu heftig und zu beseligend fühlte.

Noch weiter, links auf berfelben Wand aber sahe sie Laura entkleidet, im engen Quell badend, kaum bis über die blendenden Huften im Wasser; hinter ihr am Rande liegt ihr goldenes Haubchen. Petrarka, roth und lisa gekleidet, steht nicht drei Schritte von ihr und sicht und zittert, und bebt und sieht. Sie aber besprigt ihn mit den kleinen Handchen mit Wasser, und auch auf die Augen. Eine Stadt ist breit zu sehen und offen. Petrarka, zwar auf die Jagd gezogen,

lagt bie Sunde laufen, zwei weiße, einen braunen und einen grauen, Windspiele, immer hinter dem gelbbrau= nen Sirfd, ber nach dem Gebuiche flieht. Er bleibt. - "Wer anstandig fein will, muß eher fortgehn meinte Alalte - Petrarfa bleibt zu lange." -"Das Bild und die Art der Bilder, alles fluchtig Geschehene festzubannen, macht ihn nur unbescheiben!" raunte ihr leise Biolante zu. Sie vermuthete jeden Augenblick, Laura werde auch sie mit Wasser blenden! Sie wandte fich. Und an ber Wand, burch beren Thure fie herein gekommen, faß, in einem Geffel ein= geschlummert, ber alte Meifter Capra. Gein fam= metnes Baret war ihm in den Schoos gefallen. Db= fcon fein Spaar um feine Schlafe weiß erschien, fab er, seinen rothen Wangen nach, doch jugendlich = ruftig aus. Freude lag in feinen Bugen. Geine Lippen mur= melten etwas höflich, er neigte fich ein wenig im Schlafe, feine Tuge zogen fich zurud, wie Jemand zu begrußen. Er hatte nicht ohne Urfache fo getraumt, benn bie Tritte vieler, die Treppe herauf Unnahender Schallten, und Biolante fah die Schonen Pilgrime alle nach und nach in bem Saale erscheinen uud fich ausbreiten. Gie wich in bas Nebenzimmer, wo bas prachtvolle Bette für ben Canger ber Laura bereit ftand. Der rothge= fleidete Domberr, Schon und blag von Untlig, folgte ihr leise, betrachtete unter ber Stirn hervor sich Alles im Zimmer, Schloß bann die Augen und lachelte still. Denn dieser Domberr war eben kein Underer, als der

unerkannte Domherr Petrarka' felbst. Der Monch Giacomo Boffolaro schwieg ernst mit tabelnder Miene und holte tief Athem, als habe er viel auf dem Herzen. Die eintretende Jabella aber wiegte das Köpfchen und sagte, zum Domherrn sich wendend: "Nicht übel für einen Ziegenstall! Uns will Niemand solche Wohnung bieten." — Der Domherr zuckte die Uchseln. Bofsolaro jedoch versetzte: "Das wird sich Capra, nach Eurem gnädigen Ausbruck, nicht unsterstehen."

Die ftolze Isabella hatte bas nicht hingehen laffen, aber fie schlug eben bie rauschenden Borbange bes Prachtbettes jurud, hing fie zu beiden Seiten auf Die Urme ber Liebensgotter, fette fich auf die himmel= blau : seidene Decke bes Bettes, lehnte fich feitwarts und stutte den Ropf auf den linken Urm. - " Nun ift bas Bette noch einmal fo foftlich, nun Gure fcho= nen Glieder es geweiht und gedruckt!" fprach ihr Beliebter, Galeaggo. Aber ber alte Meifter Capra, von bem Beraufche ber vielen Menschen erwedt, hatte fein Baret aufgeseht, und Jemand, fo Tollfühnes erblickend, ber ihm bas Bett entweiht, schritt er ergurnt in bas Bimmer, auf Isabella los, die ruhig liegen blieb. Er Connte vor Born und Saf feine Worte faffen, bis er ausbrach: "Bort! - wist! - feht! - Schamft Du Dich nicht? Stehst Du nicht auf? hier ift fein Tob= tengebein zu verehren! - Goll ich Dir helfen aufzu= ftehn? Warum bleib' ich bei Ginnen?" - Ifabella's

Lachen brachte ihn außer Faffung. - "Wißt! mandte er fich an bie Undern - bas Bette foll vor Meffer Francesco Niemand berühren, und nach ihm Diemand! Sab' ich barum gearbeitet und gefonnen ? Ihr feht mich an wie Narren. Die, hab' ich Unrecht? Thut die Natur nicht besgleichen? Wie halt fie boch jeden Menfchen fo boch und heilig! ben Staub, aus bem ich geformt bin, verwandelt fie bis zum Unkennt= lichen erft, ehe fie ihn fur ein neues Gefchopf bestimmt. Mein Saar und mein Gebein befommt Niemand in ber gangen Belt, bas ift mein eigen, und nur mein, mein!" - Biele lachten laut. - " Guter Meifter, Die wird Euch niemand beneiben - fprach Galeaggo begütigend. - Die hier das Bette berührt, ift Sfa= bella von Mailand, Luchin's. - - " Unftatt ihn nieberzuschlagen, emporte ihn die Auskunft nur noch mehr, und er rief: "Alfo Uebermuth, Sochmuth, ber vor dem Fall fommt! Das eben macht Guch verhaft, Ihr Gebieter und Ihr Gebieterinnen im elenden Italien, bas Ihr in Worten und Thaten offen tragt: "was Riedrigen geschieht, ift nichts!" - Uns Die= brigen fann nichts gefchehen! Lagt uns in unfern Burben, so fragen wir nicht nach Euch! Wo bekomm' ich nun fcmell ein anderes Bette ber? benn biefes verbrenne ich!" Er fah fich nach feiner Saushalterin um, die eben herein trat, ihn fanft bei ber geballten Fauft faßte und mit den Rosenfingern leis auf die bebenden Lip= pen schlug.

Galeazzo griff erzurnt nach bem Pilgerstab, ber Domherr aber hielt ihn am andern Ende, und so sägten sie gleichsam ein Weilchen die Luft, bis die Bewegung Galeazzo's nachließ.

Isabella, die ruhig liegen geblieben, boch roth geworden war vor Aerger, sah jeht das Madchen an und sprach: Aber Meister Capra, schickt sich auch Sammet und Seide, Gold und Juwelen für Euer Kind?

Ich habe nicht die Ehre, fprach bas Dabden.

Ulso hast Du eine andere? Nun, desto schlimmer! Erleichtert dem guten Kinde doch die Last! winkte sie.

Der Meifter aber, jest an feinem Liebften angegriffen, entschuldigte fich: Trag' ich Euch auch zu viel, eble Frau, und argert bas Rind Guch, eble Frau, fo bedenkt, wir erkennen und ehren an und heut' ita= lienischen Rubm! Baterlandsgroße! Das Alles ift nur Petrarca zu ehren, edle Frau! Geredet haben unfere Bater zwar an die taufend Jahre, und bas ift fo gegangen; tein Deibergant ift beswegen unter= blieben, und vor Bericht ift beswegen nicht einem Eins zigen weniger Unrecht gethan worden, weil Alle gere: bet: nun benn, fo, fo! Aber nur Giner fommt, ber fingt - italienisch fingt - und was fingt? von Liebe und Schonheit fingt, baß gang Italien bas Berg mit bebt und nach bebt auf ewige Beiten - bag jeder Liebende nun mit feinen Worten lieben muß, ober mit schlechtern - edle Frau, ba mußt' ich bas Dabden

fdmuden, ben Mann zu empfangen, wie er es gern fieht. Wir anderes armes, einfaltiges Bole find alle unfere Lebtage nichts gegen einen einzigen Beift und ein Berg, wie Meffer Francesco's! Gelbft viele Raifer . und herren ber alten Zeit bis auf biefen Tag find blos ihre Namen gewesen und find noch ihre Namen; aber ich schwore, es bort fie Diemand gern fingen gur Laute an stillem Liebesabend, oder bei'm festlichen Mable gu Mittag, und Niemand mag fie auswendig lernen, als bie liebe italienische Jugend, die man bagu zwingt mit Ropfnuffen, edle Frau! Ihr wurdet vielleicht felbft gern feben: lebendig und herrlich zu Euch fommen einen gewiffen Apollon oder Untinous, oder wohl gar auch den alten Somer mit grauem Bart, oder boch den Unafreon in feinen beften Jahren - aber leider ihre Welt ift gu, verschüttet, begraben; auch unsere wird einst verschuttet sein und begraben - feht aber, edle Frau, wir haben in unferen Tagen, heut' unter ber Conne, die uns den Ropf noch warm macht, auch einen bergleichen Sanger, ber einst auch nicht wird zu mir kommen konnen, oder ich zu ihm, und niemand zu ihm und zu Euch -- und heut', heut' wird er zu mir kommen! und er liebt mid, wie ich ihn ehre, und ich weiß, was das tiefe, lebendige, helle, unaussprech= liche Wort: heut'! heut'! zu bedeuten bat, ich weiß. was ein Mensch ist, eine Umphibie von Himmel und Erde, und einst nicht Staub im Simmel, sondern hier in biefer sonnenhellen Tobtengruft - barinnen The tanzt — eble Frau! ich liefe, so weit meine Füße mich trügen, ben Nuhm meines Vaterlandes zu sehen, so lange er gleichsam als Mensch, Auge in Auge, wo zu schauen wäre . . . . Eble Frau, laßt dem Mädchen die Perlen und Edelsteine, das Lumpenzeug, das nichts ist, wenn es der Mensch nicht zu Würden und Nuhen bringt — laßt ihr den Sammet und das goldene Kettchen . . . oder ich schwöre: der Teusel soll es ihr nicht vom Halse reißen!

Er kehrte sich um; er hatte sich warm und weich gesprochen und Thranen hingen an seinen grauen Wimpern.

Isabellen gefiel der Sifer des Alten; sie setzte fich auf und sprach, zu etwas Anderm übergehend: Guter Meister, ich hore, Ihr wollt Euer Gewerbe niederlegen, und Euch zur Kunst des Dichtens wenden?

Ja, versicherte Capra: ich habe heut' an diesem Bette meinen letten Stift eingeschlagen! Bon nun an ruht der Hammer und das Feuer, ich will es nicht mehr bemühen und citiren wie einen dienstbaren Geist — ich habe mir dieß Kind in's Haus genommen, das mich beerben soll; sie begeistert mich und mit Gottes Hulfe habe ich seit vierzehn Monaten ein tadelfreies Soutt zu Stande gebracht!

The seid aber doch zu befangen für Messer Francesco! ich würde mir Giovanni von Certaldo loben! oder Alighieri! Bewahre Gott mein Herz vor einem Werke, bas aus Rache gemacht ist; die Welt hat unsern größten Geist durch tausendfaches Unrecht, nur sich felbst verdorben.

Nun, suhr Isabella fort: ich bin Euerm Absgott sehr gewogen; denn wer ein Weib, so wie er, in einem geldenen Himmel hoch stellt, wer den Menschen Augen giebt, die Schönheit zu fassen und zu schauen, wer ihnen fast die Hande faltet, sie anzubeten, wer aus einem unerschöpflich liebeseligen Herzen lehrt und reizt zur Liebe, wer ihnen solche zarte, süße, goldene Worte in den Mund legt, sie ihnen vorsingt, ein Weib damit zu begrüßen, der hat die schönen Frauen alle hochgestellt, dem sind sie alle Dank verpflichtet. Insehe — er liebte ein provenzalisches, ein fremdes Weib!

Wollt Ihr sie aber sehen? fragte Capra glud= lich: beliebt Euch, umzukehren, eble Frau, und sie wird Euch lacheln!

Der gute Mann, ber alles Mögliche bebacht und besorgt, um seinem Gaste bei'm Abschiede einen Hanz bedruck abzugewinnen, hatte mit seinem Sinn inwendig des hohen Bettes an der Wand das Bildniß seiner "schönen Feindin" angebracht. Mit vier brillantenen Sternen und vier dunkelroth glühenden Lampen am Rahmen geschmückt, hatte es Allen vorher nur ein Madonnenbild geschienen. Jest waren Aller Augen darauf geheftet, und es lächelte Allen holdselig und versschwiegen wieder in die Augen. Tieses Schweigen

herrschte lange Zeit, wie vor einer Heiligen, die erschienen; und die frühere, noch fortwirkende Meinung,
es sei Madonna, und die eigene Schönheit des lieblichen Gesichtes, bewog die Meisten, die Hande zu
falten und so zu stehen, wie vor einer Heiligen. Ja,
ber Domherr bekreuzte sich heimlich, seufzte tief,
und ihm standen die Thränen in den Augen.

Die Frauen konnten ober wollten die goldene Schrift unter dem Bilbe nicht lefen; Isabelle forderte ben Domherrn bazu auf, und mit zogernder, weicher, beklommener Stimme las er, ohne mehr als einmal hin zu sehen, unter verstohlenem Lacheln der Pilgerinznen die Worte:

Con lei foss' io, da che si parte il sole Sol' una notte; e mai non fosse l'alba\*)!

Der Meister ließ Alle sich satt schauen, die unersforschliche Wirkung und das herrliche, schweigende Lesben eines Bildes bewundern, das jest einen reizenden Sinn erhalten, und sprach dann, des Besitzes froh: Ein Werk von Simon Martini, oder Simon's von Siena, einem Schüler Giotto's, ein Schüler Cimabue's!

Ich bente, ein Bert Gottes! fprach ber Dom= herr; Have, anima pia \*)!

<sup>\*)</sup> Bar' ich mit ihr, so balb die Sonne schwindet, Rur Gine Nacht, und kam' nie Morgenrothe!

<sup>\*\*)</sup> Ruhe, bu fromme Seele!

Ihr meint fie felbit, fprach Ifabella. 2016 hat ber Dichter boch nicht die Weisheit geliebt und befungen, welcher Meinung er boch feinen großten Rubm bier im Lande bei allen Ernftern verdanft! - feste fie etwas fpottifch bingu - bag er aber bezaubert ge= wesen, glaub' ich eber! Dder wie Cino, auch Cecco b' Uscoli, sich von allen Damen fangen ließ, und, was er gelebt und geliebt, bennoch Alles nur von Einer fang, fo hielt es auch Er, und meinte die Gufe und Schone des Weibes damit überhaupt! Denn wir wiffen ja wohl, wie ihn die fchonen Damen Rom's das Berg erweicht und ihm die Augen geöffnet noch über andere, gang andere Schonheit in der Welt, als jener fuhle Stern in Avignon; vor allen aber die schone Agnes und Johanna, die Schwestern bes Cardinals Colon= na. Doch was ereifere ich mich über Dinge, die fich von felbst versteben! -

Nicht bei Allen! — sprach ber Domherr nur wie ihm abgezwungen. — Das Herz hat an so Manchem seinen Theil, und was uns dieß nicht heißt, das wird ein Gott nicht zählen, und ein Menschenkenner zählt es nicht.

Doch Satan, auch der Biograph dereinst! versetzte Bosolaro. Denn mit der schönsten aller Pilgerin= nen hab' ich nur dieß gemein — ihre Meinung zu theilen, und ich denke, es sollte sich bei ihm von selbst versiehen. Ein Mann von solcher Kraft! und was hat er vollbracht? — se in Leben nicht, nicht einmal das

Leben eines Tagelohners! Wie fcon belehrte ibn bie Ratur, bie er fo gu lieben, fo gu fennen vorgiebt! Rein Luftchen weht, bas nicht irgend wo ein Blatt bewegt, ein Bluthenstaubchen fuhrt, ober eine reife Krucht zur Erde wirft! Rein Tropfen Thau fallt, der ein Graschen nicht erquickt! Und wenn bes Abends große Wolfen ftehn und ruben, als wußte der Sim= mel nicht, oder noch nicht, was er mit ihnen anfan= gen folle, fo erhebt fich bald ein frischer Wind und führt fie über Nacht dahin, wo fie der Flur am wohl= ften thun. Aber ein Mensch fein, ein Leben vor fich haben, und nichts als klagen um ein unerreichlich But und alle andern Pfade, die auch ihn, auch ihn, fo mahr die Natur die Natur ift, jum achten Men= schenglucke führen wurden - storrisch, blind, ja troj= zend und doch verzagt verschmahn, das ist nicht mensch= lich, und er meint, und felber meint das Bolt das sei wohl übermenschlich! das sei ewigen Ruhmes werth! Geb' ihm ein Gott, mit feinem Ginn im Leben einzukehren und zu sehen, wie vieles Gluck er falt und streng verschmaht - und boch wie mehr noch übrig bleibt! Biel hohe Geifter, die nicht anders wollten so wie er, führt eine bobere Sand selbst durch die Sunde zu ber Menschheit, und wenn ben Sehl fie ab= geworfen, ftehn fie da begluckt und glucklich machend. felbst als besiere Menschen! Doch um ein Beib das gange Leben opfern, ja einem Weibe opfern, das ift unnaturlich - darum flagt er unerhort! Es aber ibr

auch nach dem Tode opfern — nachwertsen in die Gruft wie eine abgeschnittene Locke, ja den abgeschnitztenen Kopf, das aus der Brust gerissene Herz, und das noch Liebe nennen, ist frevelhaft, unmenschlich, das verzeih' ich nicht, verzeih' Jemand noch so viel — um ein tebendig schönes Weib! Und war' er hier, hier mitten unter uns, ich schölt' ihn einen Thoren! Nicht wahr, Ihr auch, verehrte Frau, und Galeazzo, Ihr, und unser Domherr, der ganz blaß geworden ist!

Doch auch so schön finde ich das Wesen nicht, in das er sich verlor! — sprach Galeazzo, von Isabellens Augen, noch immer mit seinen auf Laura's Bilde haftend, jest betroffen. — Gebt jenem angenehmen Madchen in ihrer landlichen Tracht — er deutete bei diesen Worten auf Violante — den Schmuck, die vornehmen Aleider und die stolze und herablassende Miene Jener — und malt sie so, und faßt sie mit Diamanten ein, und schreibt die kuhnen Verse darunter — ich wette, sie übertrifft die Vielberühmte dort an Reiz und Schone!

Isabella heftete ihre Blicke auf Biolanten, die errothete, hinter Alalte sich verbarg und gern schon längst sich still entzogen hatte, wenn der Gedrang in der Thure es erlaubt, und jest sich wie gefangen fühlte.

Isabella sah Galeazzo an und sprach nicht uns gereizt: Ihr habt ein feines Auge, und spaht das Reiszendste mit einem — anscheinbar so gang gleichgultis

gen Blicke auf. Doch was Ihr sagt, ist falsch! Die Kleibung kommt bem Madchen dort zu gut! Gebt einer unserer Schönen so gemeine Stoffe zu ihren Kleibern, das einfach kaum geschmuckte Haar — so dauert Euch das arme Kind; besticht das Herz Euch, und was nur leidlich ware an unserer Einen, ein weißer Nacken und Wangen wie die Mandelblüthe — das wird ein Wunder an der schlichten Dirne, und Ihr glaubt so etwas nie gesehen zu haben, weil Ihr es sindet, wo Ihr es nicht vermuthet. Großer Put will große Schönheit. Die Madchen gewinnen ihre Sache leicht! Ich selbst, ich wünschte stess so gesteidet zu gesehen und wüßte, daß ich dann gewiß —

Sie brach ab. Galeazzo aber verfeste: Wenn Ihr, Gebieterin, nicht dieses Wort gesagt, so war ich schon auf bem Wege, bas Madchen bort mit Einer unserer Pilgerinnen zu vergleichen; boch nun —

Und gerade nun! verlangte Flabella. Biolante konnte sich nicht weigern, daß Galeazzo sie am Urm hervorführte und lächelnd umhergewendet fragte: Welche sich zuerst neben sie stellen wolle? Unter den schonen Begleiterinnen vom Hofe winkte Eine der Andern mit den Augen, jede ware gern die Erste gewesen, und wollte doch glauben lassen, sie kenne ihre Neize nicht. So führte denn der alte Meister diesenige, welche ihm am nächsten stand, an Violante's Seite. Flabella sah kaum zwei Augenblicke hin, schlug dann die Augen nieder und die Hervorgezogene, ihr Gericht in der Hers

rin Miene lefend, fprang lachend, aber im Bergen er-

Flabella ftand auf und fragte Violante: Wo bist Du her, mein schones Kind? Wie heißest Du? Sprich boch! ich bin kein Mann.

Biolante sah in großer Ungst auf Alalte, in Furcht, erkannt zu senn, ober es zu werben, und schwieg.

Alalte, welche Violante's Verlegenheit wahrnahm, erwiederte gewandt: Sie hort nicht wohl bei Morgenwind wie heut', hochedle Frau. Aber sie ist aus Garignano und meine Schwester, und heißt — wie heißt sie doch — ich bin vor Angst ganz von Gedanken.

Der alte Meister fragte also Violante ziemlich nahe und laut nach ihrem Namen, die mit ihrer Silberstimme antwortete: sie nennen mich Violetta.

Isabella spannte jest mit Daumen und Mittels finger ihrer beiben Hande um Violante's schlanken Leib, und Galeazzo legte in die Lucke seine flache Hand; sie hielt ihren Arm einen Augenblick, wie im Borüberstreifen, an Violante's Arm, sie küste sie schnell auf die Lippen und brückte sie slüchtig an ihre Brust — wieß sie dann gleichsam von sich, zog einen Ning ab und bat den Domherrn, der ihr gerade zu Handen stand, ihm Violetta anzustecken. Violetta mußte ihn nehmen, und sie dankte bescheiden, wie des Allen unstundig, was man mit ihr vorgehabt.

Wenn ich ihr etwas beneibe - fprach Isabella fo ift es ber, in die Seele ichneidende, Laut ber Stimme! Ich bin wie von einem Geiste burchdrungen, oder ei= nem Frühlingshauche burdweht, ober felbst wie eine Glocke angerührt zu klingen, und empfinde mich boch fo bumpf, fo voll, fo todt! Und des Weibes großter Reiz ift eine fchone Stimme! - Schon? ber Musbruck pagt nicht! Silbern? bas fommt mir zu irdisch vor! Und boch wird das Beib erft durch folche Stima me zu einem Beifte, nicht aus ber Erde, fondern vom Simmel herabgeftiegen; fie allein giebt ihm bas Fremde, bas Unbegreifliche, beilige Scheu erweckende, und boch zugleich des Menschen Bertraute, Begreifliche, Sin= reißende! Ich mochte weinen, feit ich ben Rlang ge= hort, den blogen Laut. Für heut' ift meine Freude babin! Um himmelswillen sprich nicht mehr! oder ich glaube, mich rufen bie Engel zu fterben! Romm, Ga= leazzo, fort von dem Wefen! Dich schauert!

In diesem Augenblicke trat ein Grieche mit weißem vollen Barte herein, ein großes Buch unter dem lin= ken Arme. Er trat den alten Meister an und sprach: Ich hore, Petrarka ist hier —

Er wird jeden Augenblick erwartet, Nifolaos Sigeros! fagte ihm ber Meifter.

Nein, er ist schon hier bei Dir! — entgegnete Sigeros; — sein Diener, ben ich von Avignon aus kenne, Moneta, vertraute mir es unten an ber Thur.

Wo haft Du ihn? Ich bringe ihm einen griechischen Homer.

Einen homer? — rief ber Domherr fich verrathend. — hier bin ich, Sigeros!

"Petrarka!" riefen Alle, erstaunt aus einander tretend, und in ehrerbietiger Fassung und Form einen Kreis um die Freunde schließend, die sich umarmten. Dann ergriff ihn der Meister und schalt ihn nach der ersten überwallenden Freude sast gröblich, daß er ihn so getäuscht!

Messer Francesco beutete artig auf Fsabella. Diese begrüßte ihn jest mit Lächeln und seste hinzu: Ihr selbst seid schuld, daß wir Euch nicht kennen! Warum seid Ihr nicht eher an unsern Hof gekommen, wo Euch Luch in langst wieder erwartet. — Mich, eine Fiesko aus Genua, habt Ihr noch nicht gesehn, und mein Gesolge, das ich mitgebracht, um mich im neuen Stande und in der Fremde noch wie unter den Meinen und in der Heimath zu sinden, sieht heut Euch hier zum ersten Male. Und Galeazzo, meines Mannes Nesse, wird Euch bald wieder kennen, wenn er einen Augenblick wieder der Knabe werden will, der Euch gesehn und schon geliebt.

Boffolaro, feiner Neden sich erinnernd, blieb sich treu und sprach: Ihr habt in diesem edlen Kreise ein Borbild von der Nachwelt heut' gesehen und selbst gehört! Last Euch das mahnen. Da alle Menschen Gottes Schuldner sind, haben wir — seine Diener —

bas Mahnen uns so angewöhnt, oft etwas harter als der Herr — und Jedermann erkennt die Schuld gern an, die zu bezahlen — bei ihm steht. Ich wünschte, ich hatte Violetta's Stimme — und Ihr würdet eher zahlen! Das sehte er leise hinzu, denn dem schlauen Manne war Petrarka's stille Ausmerksamskeit auf sie nicht entgangen.

Capra lief aber freudeberauscht umber und brobte bier: Hinaus, hinaus Alles! Francesco ift ba! -Mein, Menschen bleibt! Berein Alles! Francesco ift ba! Dann lief er, in Gang zu bringen, was Alles zu feinem Empfange hatte geschehen sollen! Die Musikanten bliefen, nur halb versammelt und ungestimmt, und die Trompete fam von der Attifa des Pallastes berabge= rannt und geschmettert; das ftets bereite Bolf jubelte unter den Kenstern, und in dem vollen Gewirre stand Biolante und fuchte Petrarea's Geficht auswen= dig zu lernen. Nun erft war er es, und ein Wort hatte wie ein Zauber die früher nicht recht erwogene, nicht in ber Seele lebendig gewordene Erscheinung ver= wandelt, vergottert. Nur mit Mube rif fie ihr Auge los von ben schonen, schwermuthigen und edlen Bugen, bem reigend blaffen Untlit; aber Alalte brangte fie nun. Un der Treppe ein neuer Aufenthalt. Capra hatte die Paufen vermißt, im Sausflur felbit fie voll Gifer fich aufgeladen und kam jest eilend und wankend damit berauf, mabrend ber Paukenschläger, hinter ihm brein mit den Schlägeln, die fdmankenden Paufen nicht im=

mer traf, sondern inzwischen den Rücken des Alten, der freudig rief: "Nur zu! nur zu! mein Wamms ist gut!" — Dben setzte er sie keuchend ab, trat vertraut zu seinem gepugten Madchen und sprach: "Mein Kind, nun hab' ich mein Leben gewonnen — nun din ich unsterblich, und sterb' ich hier auf der Stelle! Denn wer an einen berühmten Mann sich anschmiegt, gleichviel wie, der bleibt mit ihm ewig im Ungedenken!" — Dann nahm er selbst die Trompete und blies in den Speisesaal zur Tasel, daß das Haus scholl.

Drunten sprifte ein Cichhorn aus großem vergolbetem "Cornu Copia" Wein fur das Bolk, und auch Biolante durfte nicht fort, ohne davon einen Becher zu kosten.

## Das Schone Landmadchen.

Violante hatte sich jedes Wort im Herzen bewahrt, selbst das legte des nun — unsterblichen Capra. Es war so viel in ihr geschehen, daß sie freudevoll war wie der Alte, nur voll anderer, madchenhafter Freude. Und wenn es noch nicht sichtbares Leben sein konnte, so lag es doch fertig als Entschluß in ihrem Sinn, und wie die Tage erscheinen wurden, war sie bereit, es als Einschlag in das stillgezogene gettliche Gespinnst zu verweben.

Wie sie heftig begehrte, und wie die Schatten der nachsten Tage nur langsam, langsam rückten nach ih= rer Weise, begann sie zu zweiseln, zu fürchten, und ihr Bangen wiederum niederzuschlagen mit Träumen und Ahnen einer für sie schonen Möglichkeit. Denn ihn zu lieden war ihr nicht verwehrt, und nur einen Ruß auf ihre Lippen würde er vielleicht sich nicht verweh= ren. So gab sie ihren Gefühlen volle Gewalt über sich, und nahrte und steigerte sie, bis kein Zweisel

por ihrer Phantafie mehr maate zu erscheinen, und bie roffge Soffnung ihre verschwiegene Gefährtin ward. Und wenn schon ein feines Moos an unfruchtbaren Steinen grunt und nicht nur fortlebt. fondern ohne Regen und Thau, ohne Connen = und Mondschein. bennoch wunderbar genahrt, zulest garte Bluthen treibt und wuchert, wie follte die Liebe nicht Nahrung finden in ihrem Herzen, zu dem alles Blut trieb, nur für ihn; in ihrer Seele, in der ein jeder Gedanke mit fei= nem Bilde geprägt war; wie sollte sie nicht Feuer, Bu= wachs und Kulle annehmen in der üppigen Ratur, worin ungablige Blumen im Sonnenfdein glangen und Alles von ftiller allmachtiger, aber gewiß vorhandener Liebe duftet und gluht, worin Nachts die Gestirne leuchten und schweben - getragen von Liebe, jedes in feinem golbenen fdweigenben Schoof voll Geligfeit. Und diefe Ratur war ihre Vertraute, der Tag und die Sonne, die Racht und die Sterne, und wie von einem Echo schallte ihr aus allen Spharen guruck, was fie fragte, was fie so brangend voll in sich trug, wie die Rebe ben Saft. Und wie biefe im Fruhling von ihrer Ueberfulle sich tropfend erleichtert, so weinten auch ibre Mugen, bedrangt von einem fcmerern und body feli= gern Jugendgefühle, als jenem betaubenden Unhauch eines vom himmel gur Erbe fleigenden Frublings, ber bie Menschen mude macht und in dem die Rinder so leicht und so fuß entschlafen.

So schien auch sie nach außen zu schlafen, aber im Innern regte die alte, die himmlische Rraft fich besto gewaltiger, und ihre Seele war wach, ja sie fchien ihr erst jest erwacht durch ben Unblick feiner ru= higen Schonheit. Und erft, wie er lieben fonnte, wenn er wurde, wenn er mußte, das betaubte fie mit Bonne, und fie erlag ber Vorstellung, wenn er in herbeigelockten Phantafieen ihr nabte, fließ ihn mit ihren Urmen von sich, und wenn er sie bennoch umschlang und seine Lippen die ihren berührten, bann meinte fic zu fterben; bas Berg ichien nicht mehr zu ichlagen, fie hatte ge= lebt, fie wunschte nichte ehr - als wonach fie jest geschmachtet; wie fie meinte, aber noch ohne bas junge Derz zu kennen, das von Nahrung - fich verzehrt, von Wonne - weint, burch feliges Ermuben ftare wird, und von Traumen "zu fterben" - lebt. Und bieß Alles geschah ihr nun in gewohnter Umgebung un= ter Menichen, im alten Berlauf der Tage! Gie betrat bie gemeine Erde nicht mehr fo gleichgultig, die Sonne erfchien ihr eine Gottheit; bas schone Gesicht eines Munalings, hier eins und bort eins, machte fie reich, fo reich, daß fie nicht mehr glaubte in berfelben Welt zu leben, nicht felber mehr dieselbe zu fein. Und boch war fie nun erft gang die fchone Biolante, und bas wußte sie wohl und wußt' es beglückt. Denn fast je= bes Madden und jedes Weib ware vollkommen glucklich zu machen, wenn sie Jemand mit vollkommener Schonheit begabte. Denn wer schon ift, glaubt die

Liebe mit Recht zu verdienen; und bas achte Meih bedarf nur der fremden Liebe und ihres eigenen Danfes bafür, um gludlich zu fein - und wer fie bann nicht liebte, nun benn, der ware ein Thor und ein Blin= ber! Co blieb auch bei Biolante der Stole nicht aus, ber im Bewußtsein einer Schonen thront! benn jedes Lacheln, jedes anzichende Bort von ihr ift Soer= ablaffung, Gefchent. Nichts ift unerträglicher für ein Weib, als hohe Schonheit, nichts mit berfelben ihr ober und verabscheueter, als traurige Einformigfeit bes Lebens, ohne irgend eine reizende Gestalt, die nach ihr schmachtet, auch nur aus der Ferne. Aber Alles verandert fich, wenn fie liebt, und welche wie eine Roni= gin unter ihren Geschwistern erschien, Die vergagt nun, wenn der Geliebte fie nicht angeblickt zu haben scheint; Die verbirgt fich, wie ein Beilden an die Erde, mit fast in Bangigkeit zergehendem Ginn, und wie bem Rosenstrauch voll blubender Rosen, wenn dichtergoffe= ner Regen fie alle gefüllt und tief gebeugt, ift ihr die Schonheit nun eine fo schwere Laft. Und Biolante liebte.

Aber wie ein Eisenstab zulest an der Stelle bricht, an welcher, auch wenn er noch neu ist, ein Rosissleck sich zeigt; so deutete ihr im tiefsten Herzen ein Ungluck sich an, weil ihre Leidenschaft — Leidenschaft war, und unter ihren Gefühlen ein heimliches brannte, von dem sie empfand, es sei nicht rein, und welches sie dich mit den anderen bewahrte, wie man auch Hosnigscheiben hinstellt, obzleich eine Biene darin surrt.

Biolante fah vor Cehnsucht nach und nach immer leidender aus. Die Merzte sprachen fie frank an. als sie zum Winter wieder nach Mailand gekommen; und naturlich fühlte sie sich die Brust beenat und beflommen und hatte feine Ruhe, wo sie auch war. Bas ihr fehlte, verschwieg sie, und felbst Giustina errieth es nicht deutlich - bis auf den Gegenstand. Sie hatte sonst an bem heftigen Madden nichts zu tabeln, und ließ ihm gern nach, was es mochte, ba fie ja nicht die Mutter war. - Wenn die Krauter in fri= schen Saft getreten, wenn die Milch wieder doppelt heilfam fein wurde, bann follte fie auf bas Land. Malte, die nun verheirathet war, und fie wieder ein= mal in der Stadt besuchte, beredete fie, zu ihr nach Garignano zu kommen! Was fie auch sonst hatte vorbringen mogen, hatte nicht fo viel Gewicht bei Biolante gehabt, als daß fie ihr erzählte, auch M. Francesco werde dort neben der Rarthause wohnen. und sich ein Saus bauen. — Und faum ließ die erste Lerche sich boren, so gog es Biolante hinaus in den neuen vom Simmel steigenden Fruhling. Um jedoch unbeachteter in Garignano zu fein, follte Alalte fie für ihre Schwester ausgeben, und dazu wollte fie jene landliche Tracht beibehalten, die ihr so viel Huszeichnung verschafft und in der sie sich also am wohlsten gefiel.

Auch war sie nicht ohne viel größere Hoffnung bahin gegangen: benn von Freude durchzuckt und er=

fraunt war fie auf bem Wege ploglich fieben geblieben. als ibr eine Scene aus ihren jungern Maddenjahren auf einmal vor die Seele getreten, als wenn ihr Jemand den Simmel wie einen Borhang aufriffe! Gie fabe fich felber in Francesco's Urmen, an feiner Bruft das Ropfden verbergend ruben, wie feine Hugen bewundernd und gartlich Connenschein der Liebe in ihr Geficht bernieder alangten, wie feine Lippen fich neigten, wie er sie halb empor bob, wie sie fich halb auf die Beben ftellte und ihr Mund an seinem bina mit findischen Gefühlen und noch in sich verhülltem Dergen. Die ihr damals Reuer burch bie Moern gerollt, wie ihr das Herz gepocht, so schlug es ihr auch jest wieder ungeftum. Gie fah fich gleichsam vor Mugen als jenes Rind, und sie war bod nun felbst die erwachsene Jungfrau, die es dereinst gewesen, und fo trug fie ihr Glud aus jenen Jahren in biefes, und legte jenem zehnjährigen Madden fchon biefe Liebe in's Derg, die ihr jest barin glubte. Gie überdachte jenen Alugenblick noch einmal, und fah wohl, wie der Dichter, Wohlgefallen an jeder schonen Gestalt empfindend. auch an ihr es empfunden, die damals nur Schonheit versprach, als fie ihm einsam in einem Saale in ihrer Meltern Schloffe begegnet, und als fie ihn angestaunt und er nicht unterlaffen, dem Buge ber Gitelkeit gu folgen, fie nach furgen Worten an ber Sand, an beis ben Sanden zu fassen, sie an sich zu ziehen, und wie von einer Rosenknospe ben ersten wurzigen Sauch ber Liebe ju foften! Denn man achtet Rinder nicht genug als erft Erwachsene; und Niemand ist einem jungen Mabchen gefährlicher, als ein vollkommen ausgebildeter Mann, felbit ein Chemann. Ihre Borempfindung ift richtio, ihr Schnen tauscht fie nicht, und um einen Jungling Schweht noch ber Schein bes Werdenden, Un= vollendeten, indeß im Manne Alles vor ihr fieht, was fie fich jest und fpater traumen fann. Und auch fein Huge hatte das liebliche Wefen gereigt, deffen Bau und Muchs, deffen Auge und Weise nicht sowohl große Schonheit verhieß, als eben die reigenoffe war und die unschuldigste. Auch war er damals nicht alt, noch Renner genug, um aus Erfahrung zu wiffen, ein foldes Madden bilde bereinft in feiner Bluthen= zeit sich so aus, wie ihm eigen war, herzig und schon gu finden; fondern feine Seele war mit der Ratur fo vertraut und eins, um voraus zu empfinden, was bas junge Madden bald fein muffe, und was durch die Natur noch an ihr geschehen werde. - Francesco hatte vielleicht jene Scene lange vergeffen und nicht vermuthet, daß er leichtfinnig einen Fenerbrand wo ver: grabe, der heimlich und unbewußt genahrt, ihn felbst einst wieder entgunden fonne.

## Einfamfeit in ber Welt.

Malte war voller Freuden, daß Biolante bei ihr wohnte, und hatte ihr ein fleines Bimmer neben bem ihren eingeraumt. Ihr Mann, Morgagni, fannte ben Stand feiner Baftin; aber er fcmieg und fchien an Schweigen gewohnt. Und er hatte Urfache bazu. Rest zwar wieder in feinem Baterhaufe, war er lange entfernt davon gewesen, und als ein naturlicher Sohn bes Baters vom Ritter Unguffoli, hatte ihn die Mutter verwöhnt, der neue Bater gehaßt, und er war der Grund einer bittern Feindschaft gewesen, die bis an der Mutter Tod gedauert. Bermahrlof't mochte man fagen, mit hoherem Drange und andern Gaben, als fein Stand nuglich machte, hatte er nicht bes Land: mannes einformige Werke gelernt und zu nichts Befferem Gelegenheit gehabt. Sein Charafter hatte ihn unglucflich gemacht, feine Unruhe ihn in die Welt ge= trieben, worin er felbst zuerst unter Rauber gefallen und ausgeplundert, bann unter sie aufgenommen, als Räuber Undere angefallen und ausgeplundert, bis er auch biefes Sandwerts überdruffig, nach des Baters Tode in feine Beimath gekehrt war, nicht ohne Cpuren in feinem Bergen, die ein foldges Leben gurud laft, unvertilabarer als die Karben, die der Maler ein= gebrannt über Roblengluth; auch nicht ohne Erbitterung und ein gewiffes Rachegefühl, denn feinen Theil von ber Beute, den er mit fortgetragen, hatten brei mahr= Scheinlich berfelbigen Rauber auf feiner Seimkehr ihm abgenommen. Go war er arm - mit Golbdurft, fleißig im Keld, aus Doth, ungufrieden, weil er glaubte, er ftamme aus befferem Blute als dem, bas zu Din= bern und Schafen verdammt ift. Dieß Alles hinderte jedoch nicht, bag er feine Allalte von Bergen liebte. benn auch die Leidenschaft der Liebe schien ihm mit angeftammt; und fein fchones Madchen war eine Saupt= lockung für ihn gewesen, seinem wilben Beschäfte gu entsagen, und sich einem Leben zu widmen, in welchem er fie besigen konnte. Und es fehlte ihm nichts, gang glucklich zu fein, als baß er bas immer gewesen, mas er iest war - ein Priefter ber Ceres im naturlichften Schmude. Es gab Augenblide, wo er im Stillen oft heftig die Mutter verwunschte, oft ben Bater; aber fie famen immer feltener, und was in ihm vorging, bavon wußte feine Alalte nichts, und ihre Bartlichkeit prefte ihm mandymal beimlich eine Thrane aus. Sein liebstes Geschaft war die Pflege feiner Bienen; und wem die Natur es abgewonnen, daß er mit aufmert=

famem Geist sich mit irgend Etwas aus ihrem herrlichen Neiche beschäftigt, der vergist alles Undere, so lange er zuschaut, zu Anfange nur ihr selbst gegen= über, dann sogar auch blos von ihren Bildern in Gedanken erfüllt, bis er wieder bei ihr in ihrem Schoose lebt, wie ein Kind. Und hatte er früher weltkluge Männer getäuscht, wie vielmehr jeht die unverden-Eenden Mädchen!

So war Morgagni auch eines Tages ber Ofterwoche gegen Connenuntergang beschäftigt, Sonig zu fcmeiben, und M. Francesco, vorüber wandelnd, war an den blühenden Decken stehen geblieben, und hatte in's Gartden binein ihm zugesehn. Petrarka lebte hier rubia, und war bald jedem Rinde bekannt. Un bie Großen zuvor sich brangend und anschließend, so viel er vermochte, haßte er fie und die Sofe, fobald er die Ehre erlangt, überall bin eingeladen worden zu fein, und daß der Gine den Undern feinetwegen beneibete, oder zu beneiben boch scheinen wollte. Denn Benige fummert das Bergliche, und die Meiften geben Perso= nen und Dingen blos einen Werth, ber unter ihnen gilt, als Mittel zu ernsten oder frivolen 3wecken, ohne fich um ben menschlichen Werth und ihr weiteres Schick= fal sonst zu bekummern, und sind oft dazu auch nicht im Stande, noch weltlich verbunden. Das wußte Francesco und that ihnen ihren Willen, und fie ließen ihm ben seinen. Und dadurch, daß er sich gern von ihnen gu= ruckzog, wie Jemand eine Mufit lieber aus der Entfer=

nung bort, ohne fie zu miffen noch miffen zu konnen, glaubte er fich noch einen Schein mehr von eigener Burde zu geben. Fruher nur voll Liebe, maren Ge= fange ihm aus der Liebe gequollen, und aus ben Ge= fangen nun Ruhm; und ba berfelbe ihm ficher be= grundet war, schien er auch ben nicht zu achten, und der bescheidenste Mann von der Welt zu sein! Und nichts begehrend in ben großen, verworrenen Sandeln, war er allein ein freier Mann. Seine Talente ver= gonnten ihm, mit Jedem, felbst dem Grogten in feinem Kache, mit Beift zu reden; und wenn er fich von ihm gekehrt, gab ihm fein Berg, gum armften Rinde gu treten, und in Kindesweise holde Worte mit ihm gu wechseln! So war er in den großen Kreis aller Men= schen gestellt, und reicher als die Vornehmen, oder die Wenigen, Die fich von den Geringen, ober ben Bielen scheiben, und als die Geringen, die von den Sohen geschieden find. Gein liebender Geift gog ihn immer treu zur Natur, zu dem Ginfachen und Schonen, und ein Tag unter bem Bolke mit herzlichen, offen fich zeigenden Menschen verbracht, war ihm lieber, als Stunden oden Zwanges und herzloser Gesprache unter ben Großen, - Mannern, blos mit Begierden, eini= gem Wibe und vielem Sohne begabt, felbft ohne Freude und Undern zur Last, indem sie das über Alles werthe menfchliche Leben nichtigen Ginbilbungen opfern. Noch weniger hielt er in Gegenwart vieler vornehmen Krauen es aus. Denn weil er wußte, wie febr ein

Beib befeligen fann - überfam ihm ber beilige Ernft: welches unfagliche Glud biefe fo vielen, oft fo fconen Gefchopfe gewähren muß= ten, wenn sie es flug ba wollten, wo sie es ein gia bonnen, in ihrem Sause ober ihrem Pallafte. Ihr Dut und ihr Schmuck verblendeten ihn, bag er ofter nicht wußte, was sie waren ober glaubten zu fein. wie er fie selber beschuldigte, es nicht zu wiffen, und in biefem zum Leben gemachten Traume fich am felig= ften zu fublen. Er konnte mit ihnen umgeben, aber er wollte nicht. Denn durch Gine von ihnen batte er fo lange tiefes Leid erfahren, die, beffer als Biele, fich bennoch von ihrem Range wie von undurchbring= lichen hohen Mauern umgeben gefühlt, indes fein Berg ihre menfchliche Geffalt zu einer gottlichen erklart. Da= burch war aber alles Undere ihm in seinem ewigen ungefarbten Wefen erschienen, und er schätte nichts Underes und Nichts bober, als das Menschliche, bas Schone, bas ihm einen unermeglichen Werth hatte, wo es ihm auch begegnete. Go hatten fich feine Leiben taufendfach vergolten, wie einft ein langft vergeffe= ner armer Mann eine Sandvoll Dattelferne geftedt, wo jest ein Bald von Palmen faufelt, jedes Sahr unter ihren Blatterschirmen mit Buicheln von füßen Datteln umfrangt.

Jost in den neuen Frühling hinausgewandelt, burchzuckten ihn Schauer von fonft genoffenem, fonft geahne tem leben, Blige von Gefühlen, die nur ein

fo reiches Gemuth wie bas feine erleuchten fonnte. Er war befriedigt. Go hatte fich fein Leben geloft; aus den Nebeln der Jugend hatten fich die fe Geffal: ten, biefe Gefilde entschleiert, und fie waren fo ichon! Nach allem, nach allem Ungabligen lebte er jest, beute, bier; feine Uhnungen hatten ihm diefe Tage gedeutet, biese Blumen, diese blühenden Secken gemeint, in de= ren grunen Zweigen er fich traumend und wie bezaubert anhielt. Dieg Neue war ihm da; feine Gebaufen weil= ten in diefer holden Gegenwart, und was er fabe, war ihm bas, mas er war, ein Werk feiner Mut: ter, ber Natur, nichts geschieden, Alles ein seliges Bild, ein gottliches Leben, der Mann und der Bienenkorb, vor dem er knieete; bas Weib und ber So= nig, von bem fie toftete, was von der Schuffel trof; ber Bluthenbaum, der fie bedachte, bas Gras voll Blumen, worauf fie traten, felbst der schwarze Schatten des Stammes über das Gras geftrecht, und die beilige Stille, bas zauberische Leuchten umber.

Alalte håtte ihn nicht bemerkt, wenn eine Viene nicht ihn angegriffen, gegen die er sich wehrte. Sie erkannte ihn auf den ersten Blick, und er war schon öfter am Hause vorüber gegangen. Das Lächeln, wozu der Kampf eines Mannes mit einer Viezne nothigt, die kleine Husse, die sie ihm leistete, gaben ihr ein weibliches Uebergewicht. Auch Er erkannte sie; sein stilles Forschen umher bereitete sie auf die

Untwort der Frage vor: "Db ihre Schwester Bio-

Violante horte das selbst, und Alalte deutete nur auf sie hin. Die Liebende, so Ueberraschte ware vor Schreck gern entwichen, sie wollte davon eilen und es verkunden, sie wußte nicht wem: "Er ist da! Franscesco ist da!" Aber sie blied fast betend stehen; ihr Errethen verbarg die Vienenhaube, die sie über das Köpfschen gesest, und der lange Schurz derselben bedeckte sie bis an die Huften. Francesco blied: er sah, in's Gärtchen getreten, der Arbeit Morgagni's zu, und Alalte brachte auch ihm eine Vienenhaube; Violante schürzte sie zusammen, überschüttete ihn dann gleichsam damit, und verbarg das ihr so theure Haupt unter derselben, und seine Augen glänzten sie aus dem Dunzel hinter dem Drathneh an, und die weiße Stirn, die Wangen und die holden Lippen schienen gesangen!

Aber sonderbarer Weise bedünkte auch Er in dem Duster dieser Verkappung sich freier, als sei er nicht ganz der Borige, und werde es nicht bald wieder sein. Und so erscheint die Sonne zugleich als eine Quelle des Unstandes und der reinsten Sitte; und die Nacht, die sogenannte heilige, als eine gutige Vertraute, die den Liebenden Muth macht, indem sie ihren Schleier über sie wirst, und was sie storen konnte umher, versschwinden heißt.

Violante und Francesco standen neben ein: ander, der Sonne entgegen und welches von ihnen

fich wandte, das sah des Andern Geficht von ihrem goldenen Strahle erleuchtet, und verdunkelte durch die Wendung sein eigenes Antlig.

Morgagni war mit dem langen Honigmeffer be- schaftigt; Alalte war in das Haus gegangen.

Bist du Bioletta? fragte Francesco mit halber Stimme das mit geschlossenen Lippen tief athmende Madden.

Ich bin es! fprach fie mit ihrer schonen Stimme und lachelte ihn an, wahrend ihre Augen feinen Un= blick offen und unbewegt zu ertragen sich zwangen, und faum ertrugen. Gie senkte die Stirn, und naberte unwillfürlich sich badurch ihm ein weniges; aber er fentte die feine willeurlich, und fo berührten fie fich, und ruhten fast Schwebend an einander, wahrend Jedes fie gern mehr gefenet und fie wirklich leife, leife fenete. Jedes fah nur die untere Balfte der Wangen des Un= bern und ben Mund, ber im schmachtenden Lächeln ein wenig geoffnet den schimmernden Schmelz ber Bab= ne zeigte. Und aus getroftem Muthwillen brangte er mit seiner Stirn die ihre fanft emporhebend guruck, fo daß ihr Untlig dem seinen gerade gegenüber fand, und nun war sein Auge dem ihren, sein Mund dem ihren fo nahe und boch burch die dunnen Drathgitter recht gehäffig getrennt, und fie wußte nicht recht, ob er die Lippen an das feine bruckte, als begehrten fie nach ib= rem Munde, denn sie stand vor Entzuden sprachlos

und athemlos und hatte bie Augen geschloffen vor ihm und der Sonne.

Eben so wenig wußte sie beutlich, ob er aus Neigung seine Hand in ihre Seite legte, und so sie beiznahe umfaßt hielt, denn der Gang zu dem Bienensstande war eng; er trug keine Handschuh, und er konnte die Hande nur unter ihrem Tuche vor den umsherschwärmenden Bienen verbergen! Aber sie zitterte, sie frostelte an dem lauen Abend, konnte seine Handkaum dulden, und doch sich ihr nicht entziehen, aus Furcht, ihn auf immer dadurch zu verscheuchen und zu verlieren.

Alalte kam nach ben honigbeladenen Schuffeln, und burch eine Wendung entzog fie fich ihm. Aber fie lachelte bazu.

Dann war er so gunstig, das Haus zu betreten; und als er die Bienenhaube sich abgenommen, um Biolante zu deuten: ein Gleiches zu thun, hatte sie endlich sein schönes Gesicht sich nah' gegenüber. Ihre Blicke ergingen sich auf der klaren Stirn, sie folgten den slachgewölbten seinen Augenbraunen, dem sansten Bogen der Nase, die Kühnheit, ja Zorn verrieth; sie schwebten um den Mund, gebildet wie ein Bogen des Umor; und wie locke die üppig vollere Unterlippe! welche heimliche Reize schienen ihr in den Mundwinfeln zu schlummern! doch erschreckte sie fast das starke, frastvolle Kinn und der Bau des Gesichtes bis zu den Schläsen hinauf; sie übersleg nur noch die Flur der

Wangen, die heut nur wenig, aber von der sanstesten Rosenfarbe geröthet schimmerten; dann bedachte sie das Alles, und nur erst nach langem Zögern und mit dem Entschluß plöglich erwachten Muthes sah sie auf einmal ihm ernst und fest in die schwarzen Augen. Sie waren voll Feuer, Feuer der ewigen Liebe, aber so kühn, so schwermuthig auch; so setig machend, doch so betrübend auch; so lockend, und doch so niederschlazgend zugleich, daß ihre ganze Seele in den ihren sich sammelte, um die seine zu ersorschen und zu ergrünzden; daß sie Furcht und Entzücken überkam und sie rasch in den Garten sprang, sich selbst und ihm zu entrinnen.

Er aber war nicht weniger erstaunt und ergriffen, ja festgehalten von ihr, und er sah noch lange auf den teeren Ort, wo sie ihm nahe gegenüber gesessen, und starte in die Dammerung, wo ihm ihre beiden Augen geleuchtet! — "Soll ich den Himmel noch länger bewundern?" — sprach er bei sich. — "Ist ein Menschens, ein Mädchens Auge nicht heller, nicht schöner? Oder wie hinter dieser sanstgebogenen, glatten Fläche ein Geist erscheint, eine Liebe hervorstrahlt, ja heraus und hinüber in meines, warm lebend, lebendigmachend, selig und beseisgend, soll ich nicht auch hinter dem ein för migsblau gewölbten Himmel eben so, ach noch einen viel seligern, liesbendern Geist ahnen, als in dem Mädchenauge, in welchem ich nur mein kleines Wild erblicke? Ist

etwas ein Munder, so ist es das Auge, — stumm, und die verständlichste Sprache redend, undewegt, und drückt doch tausend Spiele der Seele aus; offen — und doch unerforschlich! Aber nein, einzig treu und wahr! und soll ich es sagen: wohlthätig meiner wunden Brust! Soll ich es mir sagen, was ich weiß, was ich sehe, auf dem zuverlässigsten, kurzesten Wege der Seele erfahre: Sie liebt! und sie liebt mich! D Bioletta! was thust Du mir!"

Boll gemischter Bewegung stand er auf. Doch ba kam schon Lioletta — Biolante — zurück, und im Eiser ihrer Leidenschaft hatte sie das arme Gartchen seines ganzen Erstlingschmuckes beraubt, und sie brachte alle seine Hyazinthen, den Krokus und die Himmelschlüssel in einem vollen Handhen zu einem Strauße gefaßt, ihrem werdenden Freunde, ohne sie ihm anzubieten, und er nahm sie, ohne mit einem Worte zu danken.

Morgagni war vor dem Gaste ein wenig befangen und hielt sich entsernt, denn er hatte ihn nach genauerer Betrachtung wieder erkannt; dieser M. Franzeesco war derselbe, den er auf der Straße von Konnach Pisa, jest schon vor mehreren Jahren, zu ermorz den gedungen gewesen, und zwar von Einem der Urssini, welche der Nuhm verdrossen, den die Familie Colonna durch ihren Schühling, Francesco Petrarka, vermehrt, und das Puppenspiel, das sie mit seiner Krönung auf dem Capitol und in allen Straßen Rom's

— nur sich zu ehren, mit jenem getrieben. Aber es war nur bis zum Naube gekommen; denn den Tod hatten die zwei Begleiter, welche König Nobert von Neapel M. Francesco bis Pisa mitgegeben, von ihm gewehrt.

Alalte beschäftigte sich weislich im Hause. Wahrend dem kam Moneta, M. Francesco's Diener, und meldete einen Ritter, der nach ihm begehre.

## Das Mittel gegen die Liebe.

Der Nitter aber war Argusfoli, Marchese von Franceschini, der Berchrer Biolante's und M. Francesco's Freund. — Sie hatten bis tief in die Nacht sich unterhalten. Um Morgen verfolgten sie noch dasselbe Gesprach.

"Ich weiß" — sprach Argussoli — "Du bist nach Paris gereist, und der tiese Forscher der Matur, der Bater Dionysius, hat Dich von Deiner Liebe erlöst, Francesco, oder sie Dir erträglich gemacht.
— Du lebst noch, Du hast die Geliebte überlebt. Auch tödtet die Liebe nicht, sonst wäre die Welt zusammengestürzt; aber die Schmerzen unerwiederter Liebe jagen in den Tod. Oder sind die Kämpse der Ritter um Ehre etwas Anderes? Denn sie sordern um Ehre dann Liebe von ihrer Dame. Und man sagt auch, das Element der Frauen sei die Ehre, darinnen seben und weben sie, und ein ehrloses, ja nur ein ungeachtetes Weib sei nicht denkbar. Vielzleicht ist dem einst so gewesen in der Blüthe der nun

verloschenden herrlichen Beit, wo ein Mann mit Rraft und Mark, durch That und Ruhm feiner Sache bas beißt seiner Liebe - gewiß war. Ich aber verschwende mein Blut; und wie kein Werkzeug der Menfchen im Stande ift, jenen von zwanzig Mannern nicht zu umfangenden Raftanienbaum am Metna zu fallen, fo ift mein Schwert nicht im Stande, mir die schone Violante von Pavia zu erobern, und ein Madchen wird nicht taufendiahrig wie jener Methusalem ber Baume; und auch dem Manne vergeben die Jugendjahre geschwind. Schenke mir erft im achtzigften Sabre Salomo's Beisheit, Beiber und Schabe, und ich stehe nicht dafür auf - wenn ich noch aufstehen fann. - Diese große Lehre fur einen Liebenden habe ich mir burch vieles Rachbenken benn boch gezogen. Aber ach, die Ehre beherrscht die Bergen der Frauen nicht mehr, nicht einzig, ober fie fegen fie gang in ein Underes, Niedrigeres als Menschenblut und That. Und wir Ritter tragen felbft die Schuld bavon: Unter ben vielen Tapfern haben sie nach und nach die Schonbeit ausgesehn; unter ben vielen Reichen ben Reichsten ausgewogen, und von selber haben sie den Schmuck, den Dut, das angenehme Wefen fich ge= merkt und wohlbedacht und rings fich verschafft. Berzeihe mir, die Canger, die fonft nur ber Ritter Thaten fangen und nur vereint mit ihnen etwas galten, find nun felbsiftanbige Wefen, wie Lauten, bie man fpielt, ohne bagu zu fingen, wie Glocken, bie man

läutet zu Kindtausen, anstatt sonst die Donnerwolken damit zu erschrecken. Auch Biolante hat die Richtung der neuen sich verwandelnden Zeit; meine Natzben, wohlerworden und ruhmvoll, sangen an mir selbst zu mißfallen, meine Bunden schmerzen mich, und ich habe das innere Gegenmittel verloren, den Schmerz nicht zu sühlen! — kurz, sage mir Dein Mittel, Franzesco, und ich gebe Dir die goldene Rüstung und das Andalusische Ros, ich übergede Dir sogar mich selbst und meine Liebe zu Violante — nur erlöse mich! War ich vergedens ein Nitter, so will ich ein Mann sein, wie Ihr Undern; auch das ist nicht wenig, oder genug: Auch Wassen können Kinderspiele werden!"

Er hinkte bei diesen Worten erzurnt im Zimmer auf und ab; seine hohe Gestalt machte ihn in des Cangers Augen nur noch bedauernswerther; sein Gesicht glühte, aber wo es die Narben durchkreuzten, waren weiße Streifen zu sehen, die kein Blut mehr rosig farbte. Dann legte er die machtige geballte Faust auf den Tisch vor Francesco, blieb stehen, sah ihn an und bat und fragte, und hoffte, Alles vereint in dem einzigen Worte: "Nun?"

"Armer, edler Freund!" — erwiederte Frans
cesco — "was soll ich Dir sagen? Du kommst vom
weiten ruhmvollen Ritterzuge zu mir, Du willst der Liebe los sein — so muß ich es Dir wohl sagen. Du
bist ein Thor, eine Leidenschaft verhannen zu wolten, von der wir Alle leben, Du bist durch ihre mach-

tige Glut in Dir so glucklich wie Ungablige nicht, die mit ihrer Colombine rubig zur Rirche giehn. Dicht nur Gingelne, gange Gefchlechter werden bereinft bie Macht ber Liebe gurucksehnen, wenn sie auch bagu noch Rraft und Renntnig derfelben genug besigen, ber Liebe, wie fie in unfern goldnen Jahrhunderten in Deinem und meinem Bergen wogt und treibt, und Bluthen und Früchte bringt. D Freund, wie felig war auch ich, ba ich erfullt war von einem Gotters bilde, als ich weinte, wie ich nun sehe, vor Wonne! feufate vor Seligfeit bes Dafeins und bes Liebens. Ach, die Liebe machte mich nicht elend - nein, die Meinung unerfüllter Liebe - aber war ich ein Mann, und verstand der Liebe Wesen und Macht, fo war mir zu lieben genug, mir Alles, wie es auch bann und immer dem Manne ober bem Beibe genug fein muß, und nicht vermehrt, nicht gefteis gert noch verlangert werben fann, auch wenn fie fich einander lieben! - bann wird jes gewohn= liche Liebe, bereitet fich ihr Schicksal unter den Menschen und lebt sich ab, und wird, wie leibhaftig und fterblich geworden, mit dem Menschen in's Grab ge= legt und ein gruner Rafen barauf! Was machte mich elend, als daß ich der Liebe los sein wollte, und da= burch schon war; daß ich die Zauber der Natur frech beschaute, mit welchen sie mich an ein einziges Wesen gebunden! D, mein Freund! Wie die Natur eine Beise anwendet, bem Menschen unbewußt seine

gewaltige, reine, freie Bergensglut Ginem Defen guguwenden, fo fonnte ber Menfch fie ihr ablernen und fie verkehrt bagu migbrauchen, jene Glut gurudgu= giehn, abgulofen und zu gerftreuen, wie man einen brennenden Thurm einreißt, ber bann nicht mehr feine Lohe zum himmel fendet, fondern als Trummer und Funten an der Erde umherspruht, welche die Rinder austreten. Die Sonne, fagt man, ift ein naber Stern, ber uns ermarmt und erleuchtet, weil er uns einzig von Allen mit eigenem Lichte fo nahe ift unt von Jugend auf war. Co ift die Liebe, oder bie Liebste. Die Ratur tritt uns ju guter Stunde entgegen - wenn wir jung find und unfer Berg wie eine eben bluhende Blume alle ihre Kelche aufschließt — in Geffalt der Beliebten, eines Beibes, bas wir mit allen Rraften begehren wurden, auch wenn es feine Schonheit gabe, wenn feine Sonne in ber Welt ware, nur Finfternif! Die Gine, die Erfte - nach ber innern Blumenuhr gerechnet - bie wir wirklich als Beib erbliden, wann wir ein Beib in folder Geffalt gu feben fabig find, diefe ift unfere Geliebte und reift bie gange Seele, bas gange Gemuth an fich, an fich allein! Und das, weil wir fie fo feben, weil fie auch ein Beib ift wie Alle, weil in ihr alle Bauber der Matur fur uns eben fo gut verbor= gen liegen, als in andern Weibern für andere Man-

Bahrhaftig! rief Arguffoli.

Francesco fuhr fort: "Und bie Bielen, bie Allen, von allen Undern Geliebten und Bergotterten find uns blos badurch nichts, daß wir nicht daffelbe von ihnen meinen aus menschlicher Befchranktheit, aus Enge bes Bergens, aus Bestimmung ber Ratur, Die Uns wie Seden Undern an Gine gu fnupfen vorhat, um das menfchliche Leben wirkfam und nuglich fur uns, und also für sie, also recht gottlich zu vollbringen badurch find fie und nichts: bag wir die Undern nicht fennen und erkennen an Geift und Bergen, nicht ers forfchen, nicht erfahren ihr Schones, ihr Guges, wie es bem Liebenben mehr oder weniger boch gelingt, auch wenn er es fich nur traumen foll. Alles, was uns in ber Seele lebendig wird burch lange getragene Huf= merkfamkeit, bas erfüllt uns bas Serg, die Wedanken, und wird und theuer burch ben Reig und bie Macht und das hold = Unaussprechliche, bas Allem, mas die Ratur gebildet und was frets fo fort noch Ratur bleibt, eigen ift, wie ihr felbft, der Unerforschlichen. -"

"Also andere, große, schone Gestirne nahe und herrlich leuchten sehn, und von ihrer Glut erwarmen"
— lächelte Argussoli, der zugleich ein nicht unberühmzter Dichter war — "das wurde und müßte die Sonne uns im Preise und Werthe herabsegen! Gewiß sie ihr gleichstellen, und das Gewöhnliche, Gemeine kann so gering werden wie Sand am Meere! Furchtbar, entzsehlich! D Bater der Sterne, was ist da der Hinnel und die Milchstraße! welche Seligkeit überströmt da die

Welt, wie Nectar bie golbenen Becher überschaumt, was find ba die Frauen alle für Engel, duftend nach bem Simmel, ichwach und ftark mit ihren goldenen Alugeln, felbst begluckt und begluckend ihre Geliebten wieder empor in den himmel zu tragen! Und doch, mich entfett -- der Meerfand, die ungahlbaren Ror= ner! und Biolante, Biolante foll bann nur ein Sandforn fein, die mir eine Perle war, vom Berthe ber Welt! Go follte ich die Fackel meiner Bruft auf eine andere Gestalt wenden, sie damit zu erleuchten, daß sie mir wunderbar werde burch und durch - benn was nicht Wunder ift, das liebt man nicht. Und ger= ftorft Du bas eine Munder, find nicht alle gelof't und babin? Dber wer bebt mich zu andern Sternen? ober wer fenkt fie mir beiß und herrlich wie Sonnen berab ? Dder wie zerftreu' ich ben weißen reinen Lichtstrahl in Karben? D. fie find fcmusig gegen bas Gine, bas heilige Weiß!" -

"Auch ich ermahne Dich nicht bazu!" sprach Francesco. "Auch wenn es möglich ware, sollte ber Mensch es nicht thun. Nur die Natur kann uns die Licbe geben, und giebt sie uns; sie nur kann sie uns nehmen, und nimmt sie uns; dem Knaben gibt sie sie still und allgemach, und still und allgemach nimmt sie sie dem Greise. Denn daß wir sprechen, wie die Sache ist, die Liebe zu dem Weibe, das nur ein Sandetorn gegen alles Schone der Natur ist, ist nur ein Strahl, und vielleicht nicht der reine, weise, von dem vollen gotte

lichen Licht ber Liebe in uns. Wir lieben eher ganz Anderes als das Weib; wir lieben und ehren mit ihr und neben ihr ganz Anderes, und lieben spåter wieder ganz Anderes als sie, die eben besgleichen vieles Andere und viel höher zu lieben und zu ehren hat, als uns zwar auch sehr liebenswürdige Männer! Die Ehe ist das beste Mittel wider die Liebe gegen die Weiber. Die höhere Liebe sicht nichts an als unsere Schwäche und der Tod. Gegen den Hunger gibt es ein gewisses Mittel: das Essen; jede Speise schlägt dagegen an, Brot oder Früchte — selbst das Trinken löscht den Hunger. Gegen Krankheiten will es schon bestimmtere Mittel, gegen die Liebe des Weibes: Weiber! gegen die Liebe der Weiber: ein Weib. So scheint es mir." —

— "Und also auch gegen Biolanten?" fragte Urguffoli eigen låchelnd.

Bei bieser Frage trat Biolante — jest in Garignano Bioletta — gleichsam als Antwort herein, und sie stand überrascht zwischen ihrem sie Liebenden: Aryuffoli, und ihrem Geliebten: Francesco. Es war Gebrauch, nach dem Carthäuserkloster, l'Interno genannt, Honig und Gier zu dem Osterseste zu tragen, damit die Monche mit nichts vergessen, von allem wohlgenährt, besto herzlicher und rührender ihr: "Memento mori!" sprächen, als wenn sie arm und elend in l'Inferno lebend, vor dem Tode alle Scheu verlören und der Gruß zu etwas ganz wenig Bedeutendem herabsanke.

Atalte hatte ben Gang in das Kloster übernommen, Bioletta den zu M. Francesco; denn auch andere Einwohner des Dorfes trugen ihm oft Geschenke hin, aus Ehrfurcht schon, weil er neben dem Kloster wohnte, um sich einen gewissen Schein zu geben, oder um dem Prior Johannes Birel nahe zu sein, dem vertrefflichsten Monch, der je gewesen, weil er ein vortrefflicher Mensch war, der blos darum nicht Papst geworden, weil die Geistlichkeit fürchtete, durch ihn auf dristliche Grundsätze reformirt zu werden, und sie wollte lieber gut katholisch bleiben. Moneta hatte Violetta die Thur zu seinem Gebieter geöffnet, und so hielt sie den Honig, mit bunten Oftereiern umlegt, im Korbchen mit der zitternden Hand und vermochte keinen Gruß zu sagen.

Bioletta! trat ihr Francesco entgegen, - Urguffoli einen Schritt vor ihr zurud.

Dieser Ausrus: "Bioletta!" auf jene Frage Arsgussoli's: "Und also auch gegen Biolante gab' es ein Mittel?" machte einen wunderlichen Eindruck auf ihn. Es war Violante, aber sie schien es nicht, und Bioletta seinem Bilde von der Geliebten ähnlich sindend, sprach er, mit dem unverwandten Blick auf sie, zu Francesco: "Ja, ich gesteh' es Dir, es ist wahr, es gibt noch mehr Schönes als Violante in der Welt. Ich begreife mich nicht — oder meine Augen begreifen es nicht! — Ich bin besiegt! — Violante ach, Du scheinst überwunden!" —

Er fühlte fie ersesbar, burch fie felbst freilich am liebsten und besten, und er wollte feine Reigung von jener Sproben auf biefe Solbe nur Scheinbar, fur ihn aber wirklich übertragen; er wollt' es, und fonnt' es boch nicht, er wollte es nicht und gurnte laut mit fei= ner Phantafie: "Der Mensch ift an gewiffe Gestalten gebunden und sucht dieselben Augen immer wieder er liebt nur bas Bild feiner eigenen Geele, bas aus ihm heraustritt, wie Jemand fagt: Ich habe mich doppelt gesehen - bas bedeutet mir Tod! und Tod der Gelbstsucht ift ja eben Liebe!" - Doch er war zu ebel; fich felbft untreu zu werben, feine früheren Gefühle zu verrathen, zurückzunehmen und zu verschenken an ein - ungekanntes Bild. Und in einem Zwiespalt ber Gefühle, wie in einem Bienenkorbe herrscht, ber schwarmen und mit alten Bienen in neue Bellen einziehen will, schied er schnell und ritt furze Beit barauf in die Felder hinaus; wie fogar Deere in den Krieg gieben, naber angesehen - ohne andern Zwedt: als bie Gemuther zu fühlen.

Petrarka bot indeß einen sonderlichen Anblick dar. Er hatte seinen Pelz an, zwar von den feinsten Fellen, aber unüberzogen, und auf das Ecder derselben hatte er in der Haft der Begeisterung, in Ermangelung andern Materials, oft Verse geschrieben, die abgeschriebenen ausgestrichen, oder gedankenvoll allerhand Blumen und phantastische Vilder darauf gemalt, so daß er einem Zauberer ähnlich sah. Dieses Aussehen machte keinen

abwendigen Gindruck auf Biolante; fie fah nur ihn, den fie in fich trug. Ihn aber hatte die Gluth 2(r= guffoli's wieder erregt, und sich ihm, wie jenem, auf bieß Madden gewendet; fein Mittel, ber Liebe los zu werden, hatte ihn felbst überzeugt, und es gab fein inneres noch außeres Sinderniß, die letten Wolfen berfelben aus feinem Gemuthe auch noch ju gerftreuen. Und wurde bas Madchen, die ichon fein war, wenn jum Befit eines Weibes hinreicht, baf fie ihre Seele, ihren Willen gleichsam uns zu Gefangenen giebt wurde fie bennoch nicht Arguffoli bis zu einem Meußersten reigen? Seine Gifersucht erwachte. Bas Boffolaro von feinem verlorenen Leben gefagt, fiel ihm ein; was Galeazzo und Jabella! Er ging auf und ab. Er trat zu ihr hin . . . aber er nahm ihr blos das Rorbchen aus ber Sand. Gie fah gur Erde. Er ging wieder. Er ftand wieder ftill, er wollte fie an der Sand faffen . . . ba lautete die Glocke im Rlofter. Alles Alte, alles Neue bekampfte fich in ihm. Er fagte zu ihr den Abschiedsgruß . . . aber er hielt fie gurud, er hatte fie nicht beschenft. Er bot ihr einen Fostbaren Rosenkrang. Er entfiel, blos an einer Perle gehalten, feinen Fingern. Gie buckte fich und bat, blos von der Erde einige Streifen Papier, das er befcrieben und gerriffen, aufheben zu durfen; er batte eine blonde Haarschleife, die er mahrscheinlich zuvor entbloft und betrachtet, fallen laffen, und errathend, von welchem Weibe fie fei, ergriff fie Biolante mit

jenen Papieren zugleich. Er fab fie in ihren Kingen: fie wollte fie nicht von felbst guruckgeben, er ftand mit verborgenfluthendem Bergen; sie barg sie in den jung= fraulichen Bufen - fo war fie gesichert. Much das bewog ihn nur zu einem haftigen Schritt naber zu ihr, zu einem Erstaunen vor ihr. Aber nach dieser That und feiner Dulbung berfelben, flieg Born über fich und fie in feinem Geficht auf, boch fein Auge verlor die Kraft an ihrem. Ihr aber, wohl wissend, was fie gethan und was fie an der Locke befaß, fullten fich bie Mugen mit Thranen; fie ward blag, fie ward irre, ihre Rnice bebten, sie fant por ihm bin, umschlang die feinen und weinte heftig und wußte nicht worüber, und fürchtete und wußte nicht was. Er aber ftand, die eine Sand vor ber Stirn, die andere auf ihr gefenktes Saupt geftust; bann wurden feine Finger auf demfel= ben zuerft in den Spigen lebendig, fie regten, fie be= wegten bas weiche Saar, fie spielten bamit, bie Sand gleitete in ihren Nacken, fie prefite fie mit ihrem gurude gebogenen Ropfe barein und hielt fie feft.

In dieser Stellung aber hatte sie ihr Gesicht zu ihm in die Hohe gerichtet, und freilich war nichts Unsberes darin als das himmlische Lächeln der Liebe; in den großen, zum Tode wehmuthigen Augen ihr Glanz, ihr fremdes, heiliges Anschauen, die Wangen bestossen von Thränen und die Lippen geöffnet zum langsamen, ruhigen und doch tiesen Athem. Gine Andeutung von ihm, sie empor zu heben, und er selbst hielt sie um

bie Huften umschlungen; sie ihn um ben Naden und fein leiser Zon war horbar, selbst ber nicht, des einen, aber unersättlichen Ruffes.

Du kuffest, o Madden, als hattest Du noch Nies mand geküßt! sprach er leise.

So ist es! flusterte sie.

Also wirklich Niemand?

Sie verneinte es mit bewegtem Ropfchen, und feste bann treu bingu: Und feinen Mann mehr!

Keinen? fragt' er. Und sie verstand seine Frage, und widerlegte sie ihm mit holden Lippen. Du hast also keinen Geliebten?

Ich weiß es nicht! fagte fie ernft.

Ich meine: feinen, ber Dich liebt? Gewiß nicht?

Dann wein' ich! seufzte sie bang', und ihre Mugen glanzten schon feucht — sie entschlupfte ihm und war verschwunden.

## Unbefannt ift nicht unbewußt.

Biolante's Entzücken war ohne Maß. Sie be- lächelte das Glück aller Frauen der Erde, der schon in die Erde gelegten, der mit ihr das Leben Genießenden, der einst nach ihr die Sonne Schauenden. So sehr sie wahrhaft den schönen Mann liebte, so wenig schien ihr dei ihrer frühern Gesinnung gewonnen, wenn nicht alle Welt es wisse: Er liebe sie! Sie wollte ihrer Psteges mutter Giustina schreiben, ihr günstiger Bruder Casstellano sollte es wissen, Alalte — aber sie schwieg woll Bekümmernis der Liebe, so lange er nicht ihr ganzes Wesen wie sie leibte und lebte mit Freuden als bloßes reines Opfer dahin genommen. Über so war ihr nicht immer; sie drückte die Wonne und Alalte vernahm die Worte eines Gesanges von ihr, der keine haben sollte:

Lange trug ich wohl bie Schmerzen Ganz allein verhüllt im herzen — Nun, die Wonn' ist nicht zu tragen! Nur der Sonne barf ich's fagen,

Nur ben Blumen barf ich's fingen, Welch' ein Gluck sich mir begeben — Doch sie lächelt bem Gelingen, Und nur Dust haucht ihr Gesicht. D wie schwer sind Freud' und Rlagen Liebenben allein zu tragen! Raum läßt diese Wonne leben — Doch auch sterben läßt sie nicht!

Francesco aber befaitete wieder feine Laute, und als ihr alter treu und aleich bewahrter Ton wie eine Stimme aus feiner Rindheit ungeschwacht und frifd jum Bergen brang, lebte er wieder in feiner fruben, schonen Beit, wo er aus Schickfal feine Liebe einem Beibe gewidmet, bei der fie ihm feine Frucht bringen fonnte. Jest - jest fühlte er fich geschmeichelt von solcher Liebe! Bar er je glucklich gewesen, und hatte er alle seligen Leiden des Liebens bis auf ben letten Reld, ben Tod ber Beliebten, genoffen, fo erfullte ihn jest das erhebende Gefühl des Geliebtwerdens - nicht mit Stolz, benn Bioletta ichien ihm nichts in der Welt zu gelten; es war kein Ruhm babei, fondern nur - jene Bonne, die jedem liebenden Befen ertheilt ift, eine Gufigleit und Innigfeit, die ihm nichts gut wunschen übrig ließ. Und empfand er einen Gram, fo war es der: daß das Schickfal ihm Lieben und Geliebtsein freng getheilt und burd zwei Gefralten ihn damit fegnete - ober hobnte, und er fonnte fich fein Loos nicht himmlifch genug benten, wenn jene erfte Geftalt ihn fo wieder geliebt, wie er fie geliebt,

wenn Gluth in Gluth gefallen und Monne bes Em = pfangens die Wonne des Gebens verdoppelt. Co aber hatte er nur Entzucken empfangen burch fein Berg, burch ben Unblick und die fuhle Gegenwart ber Geliebten - nicht Entzuden gegeben! Und wenn er bedachte, wie gludlich nun ein weibliches Wefen burch ibn fei, wie fie feinen Ruß kaum ertragen, in feinen Urmen gern zerschmolzen ware wie Schnee, nun genoß er jene hohere Freude des Bergens, einen Engel zu bezaubern, ihm Illes zu fein! - Und wie es viele Manner giebt, die fcon find, oder es fich einbilden, es zu fein, die nur mit Frauen umgeben in ber Meinung: fie badurch glucklich zu machen, daß fie fich ihnen gewähren, und feine andere Luft in ihrem Umgange haben, als welche sie anzugunden glauben, fo konnte Francesco auch Biolonte nicht widerstehen und fand einen Selbstgenuß, 'eine Befriedigung über feine Perfonlichkeit, die ihm fein Maaß zu halten mehr zuließ.

Und der Dank eines Weibes für bezeigte Liebe ist grenzenlos. Sie gibt Alles, sich selbst ganz dafür hin, und idie größte Gunft derselben hieß und war "der Dank der Liebe." Und so kam es, daß Francesco Violanten in ihrem Hause fast jeden Abend besuchte; aus Scheu und Angst, dem Ruhme von seiner ersten Liebe zu schaden, oft schon in der Morgendammerung, siber Tag, bis zur Abenddammerung; so kam es, daß er einst in Morgagni's und Alalte's Abwesenheit für

mehrere Tage die Zeit des Besuches umbehrte, und daß sein vertrauter Diener Moneta, der ihm, als er in der Morgendammerung zurückgekehrt, die Thure aufthat, ihm einen wohlzuschlafenden — Tag anwunschte.

Und Violetta, sonderbaren Muthes zur braunen Morgendammerung schauend, zu ben Gestirnen, welche barin in Farben und Glanz zergingen, und zum Nahen bes blassen Tages, der ihr zum erstenmal Nacht sein sollte, sprach bei sich: Ich habe mich nicht geirrt! Wie ber Dichter lieben kann, so liebt kein anderer Mensch. Ein Herz voll Gesühle, oft wie Gold durchgeschmolzen und geläutert; eine Seele voll zarter und hoher, göttlicher Gedanken, ein Wesen, jeden Augenblick neu, überall mitschwebend wie ein Engel, sichernd, ersklärend, erhebend und tragend, und die Geliebte immer sort seurig umarmt an der unersättlichen Brust! — D sinkt nur ihr Sterne, ihr kommt ja wieder herauf! Träume Du indeß, wie die Nachtigall am Tage.

## Leises Erwachen.

Und als der Herbst erschienen, als die Gestirne wieder begonnen zu funkeln, die in des Sommers hels len Rachten der Erde wie entzogen gewesen, da sang Wiolante an den heitern Spatabenden noch im Genusse der vollsten Liebe:

Soll ich noch wünschen?
Sonne mir Einen,
Einen von Deinen
Ewigen Sternen,
Heilige Nacht!
Darauf will ich wohnen
In golbenem Zett
Mit ihm, bem Meinen
Einzig gesellt!
Ueber ber Erbe
Altem Gebenken,
Ueber ber Menschen
Dauernbem Kränken,
Ueber bem Wanbel —
Ueber ber Welt!

Aber diese heimliche Sehnsucht: liebend von ber Welt ge schieden und lebend Allen verborgen zu sein, deutete auf eine Beränderung an ihr, die Alalte in Schrecken gesett, und in der ersten Furcht sie getrieben, zu Giustina nach Mailand zu eilen, und ihre eigene Angst dadurch zu erleichtern, daß eine Andere sie wisse und theile.

Giustina hatte einen Brief von Violante's Brübern erhalten, welche ihr melbeten, sie wurden die
Schwester durch ihren Vertrauten, Pietro di Erema, bald heim nach Pavia holen lassen. Giustina
war nach dem von Alalte Gehörten in doppelter Angst,
und fürchtete schlechten Lohn für die Saumseligkeit in
thren Pflege = Mutterpflichten. Aber hier war nichts
als zu gehorchen. Violante sollte demnach sogleich
vorerst in die Stadt zurück.

So viel Nachricht brachte ihr Alalte. Der Grund zu ihrer Nachhausekunft, den Violante nicht ahnete, lag jedoch in Argussoli, den ihre Erscheinung als Violetta gerade an — sie selbst erinnert, und den nur ihr einfaches dunkelrothes Rleid und das nach Art der Madonnen über den Kopf und die Brust geschlagene himmelblaue Tuch und ihr weises Schweigen verhindert hatte, in ihr Violante zu erkennen. Die Brüsder wollten nicht länger mit ihrer Weigerung Nachsicht haben; sie bedursten der Kräste des tapsern, reichen Marchese di Franceschini zu ihrer Unterstühung, selbst

ihre Erhaltung in Pavia; ja, ber unermubliche Lieb= haber hatte fich fogar an M. Francesco gewendet. um burch biefen die Bruder zu einem entscheibenden Schritte zu vermogen, indem er nicht gang mit Un= recht schloß, ein jedes Weib werde fast immer von großer Husbauer gerührt, als namlich von eben fo großer, einem Weibe ftets vortheilhafter Liebe bes Mannes, bie wieder aus ihrer eigenen Schonheit fom= me : und fo werde ihre Eitelfeit fie gulett übermin= ben. Bas aber bas Eigenste war, M. Francesco follte felbst Violante einige gunsterregende Worte in schicklicher Stunde fagen, wenn er fie in Pavia feben wurde. Und somit war unter ben ichon eingetretenen Umftan= ben eine Berlegenheit eingeleitet, die fur Biolante, die Bruder, Argussoli und Francesco nicht großer fein konnte, und die nach bem Charafter eines Jeden anders überwunden fein wollte : benn überwunden mußte fie werden.

Dhne nun dieß zu wissen, fürchtete Biolante genug schon ihre Brüder. Sie seierte zwar in ihrem Sinne einen Triumph, sie wähnte alle Welt, selbst die Nachwelt auf ihrer Seite, Jeder müßte und werde sie schüßten und ehren wie ihren Geliebten! Aber empfanben das auch so die Brüder? Wielleicht dereinst in rubigen alten Tagen. Aber jegt, da ihre Herrschaft wankte, vergriffen sie sich, wie Alle, welche die ihre erhalten und nach wilden Tagen neu besestigen wollen,

in ben Mitteln. Gie waren faum eines Menfchen Freund mehr; alle fchienen ihnen Berrather, ober in ihrem Berdachte boch ihnen furchtbar, wenn ihr Zaa ber Bergeltung gekommen. Den wollten fie gern gum jungffen Tage maden, und handelten im Innern ohne Rudficht, heimlich verschlagen, bas Bolf untergrabend, Kalfches als das Bahre preisend und preisen laffend, ohne Bergebung, graufam; die Rerfer waren voll, und bie Blode wurden von einer hinrichtung gur andern nicht mehr trocken von Blut. Das eintraglichfte Umt war bas eines heimlichen Ungebers und Unklagers; wer einen weisen Mann mit in die Complotte gezogen. war ihr Freund und meinte es wohl mit ihnen. Go lebten fie in einem Buftande, der fur fie, die Serre fcher, und fur bas Bolt fein Leben war, aus bem fein beiden gemäßeres Leben hervorgeben fonnte, wenn nicht ein neues von Gott aus der Ferne herwandelns bes, noch unbekanntes am Simmel fur bie Erde auf= ging, und bas hofften Alle und furchteten es boch, er= mudet vom langen Truge. Un Diefer Berwirrung ber Dinge war vor allen ber Eremit von St. Augustinus, Jafob Boffolaro, fould, welcher ben Bifcho= fen einzig und allein alle weltliche Gewalt, als ihnen gehorig, erringen wollte. Gie follten Gefete geben, Bericht halten, verbannen, tobten laffen, einkerkern, ohne dem allen als gottliche Diener wieder felbft un= terworfen zu fein; furz alle Bewalt und alle jene Borrechte haben, gang nach der frubern Serrichern, dem

Bolle bekannter, gewohnter und barum, wie er meinte, mit einer gefchickten Wendung auf fie übergutragenber Beife. - Seine Beredtsamkeit war in den Predig= ten mahrhaft begeifternd und fo außerordentlich, daß die Beiber den Put ablegten und in einfachen Rleis dern gingen. Denn er hatte ben Put und Mlles ber= gleichen als Unterlaffung sfünden vorgeftellt, fchrecklich, fo lange noch die Bohlfahrt ihres Saufes und aller der Ihrigen nicht wohlbegrundet fei; fo lange Eines ihrer Rinder, aus Mangel an ihren verschwen= deten Mitteln und ihrem Fleife, noch nicht wohlge= riethe, fo daß es felbst ungludlich werde, und andere nicht gludliche Menfchen bleiben und werden laffe. Huch den Bucher hatte er als Unterlaffungefunde vorgestellt und die Reichen nothigten den Armen Geld auf, ließen ihnen Saufer bauen und gaben Feld von dem ihren. Auch gegen bie Tyrannen predigte er blos als gegen Unterlaffungefunder. Ulfo vermied er, indem er bas Reine, Bahre und Gute vor Mugen ftellte, als un= terlaffen, das wirklich begangene Bofe, Falfche und Schandliche laut ju fagen. Das Bolt fchatte ihn; er ward nach und nach immer mehr Alleinherr als Beift= lidger, blos befehlend mit dem Bifchofsstabe, und Illes gehorchte ihm, wie dem Bullen. Ludin in Mailand unterftugte ihn mit feiner Macht, blos um Die gerut= tete Stadt Pavia dann leicht fur fich gu ermerben. Aber ber fchlaue Priefter hatte burch beffen Beib Ifabella, namentlich burch Unreizungen zu ihrer Hufführung auf jenem Pilgerzuge nach St. Markus, auch ihm schon die Grube gegraben, und ihn zum Feinde seiner nachsten Nachbarn gemacht. Dieser Haß mußte bald zurückwirken auf Luchin. Dieß wußten die Brüber Biolante's und hofften, mit ober nach Luchin auch den geistlichen Monarchen wieder zu stürzen, wenn nicht Galeazzo, der Erbe von Mailand, ihn in den eisernen Käsig sperrte, wie er ihm angedroht. Und diese unvorsichtige Aeußerung gab allein dem Bosselaro einige Schonung gegen Luch in ein.

Francesco war abgereist; und auch Biolante verließ nun, dadurch leichter scheibend, aber noch immer mit genug schwerem Herzen Garignano und Alalte — auf balbiges Wiederschen!

Sie ware boch gern noch ein einziges halbes Jahr geblieben, und wieder trieb sie ihr eingebildeter Sinn auch in die Welt zu treten. Ihre vorigen Kleider, die sie am Morgen der Abreise anzog, waren ihr knapp geworden, und verwandelten, so wie ihre Gestalt, auch ihre Gedanken, und sie stand lange erstaunt, und sie kam sich wunderlich vor, wie ein Rathsel, das Jemand noch einmal lief't, nachdem er die Auflösung weiß, und fand nun Alles natürlich, deutlich, und boch wich die Verwirrung nicht von ihr.

Ihre Pflegemutter Giuftina führte die Ange-

bestaunte fie, aber beklagte sie nicht. Sie schlug bie Bande zusammen, knieete vor ihrem Beiligen bin und bat ihn: dem himmel zu banken, daß er fie vor einem Ungluck bewahrt, bas ihr felber bevorgestanden, in bas fie besgleichen gesturzt mare, wenn fie Biolante gemefen! Dann erhob fie fich und fprach zu ihr: Sonit meinte ich auch: schon gewesen fein ift etwas, und fchon fein ift Alles für ein Beib - aber nun fom= me noch Einer und table mir bas Alter ober die Sag= lichfeit! Ja, ich bin alt! ja, ich bin haßlich, gelobt fei der Bert! Der eigene Leib einer Alten ift der ficher= fte Thurm gegen alle Berführer und Seelenrauber; ein haflich Geficht bleibt ein Specificum gegen die Liebe ber Unbern und baburch gegen unser Lieben; benn fein Beib wird umfonft erft zur Thorin - ben edlen Glauben hab' ich zu meinem gangen Geschlechte, mich selbst nicht ausgenommen, nein eingeschloffen und werth ge= halten, wie ein Juwel! - Und wie still, wie gemach= lich find die Sahre-des Alters, wie leicht ziehen wir durch fie, fo leicht, wie der Ramm durch die grauen. bunnen Saare; wie wahr wird unfer Gebet, wenn wir fagen: "Kubre uns nicht in Berfuchung;" wie frei unser Morgen = und Abendlied vom Zwischenspiel arger Bedanken: machen wir, fo machen wir als wir felb ft allein, und schlafen wir, so schlafen wir als wir felbft allein, niemand mehr angehorend im Traume, von feinem alten Bedanken geftort. Denn bas Les ben ist immer jung, und erst wenn wir alt find, sind

wir, ich mochte fagen, ewig, wie verfteinert, und un= fere Gedanken find nur alt, wie unfer Leib, ben wir aus der Jugend durch die thorig bekummerten Sahre getragen, bis in ben Gorgenstuhl, ber weislich nur fo beißt, unser Schlafchen zu beschönigen. Uch, ach! wir find nicht alt vom Alter, fonbern von der Jugend! D wenn es bie Jugend begreifen tonn= te, wie rubig sie Alles, was sie lockt und reigt, ber= einst ansehen wird, als sei es von Solg - wie beis lia, wie holzern fie felber fein wird, wie eine gefchnitte Madonna, taub, blind, fuhllos bei allen Freuden und Leiden der Welt, immer mit wohlgemalten rothen Baden, mit ernftem Befen! o wenn fie begreifen fonnte, wie ohne Berbacht des Reides das arafte Bort über unsere Lippen fliegen darf, wie theuer bezahlte fie nicht bas Mittel, fid alt zu machen, wenn es nicht ein Majestatsrecht des himmels mare. D mein Rind -Biolante, wollt' ich fagen - benn war' ich Deine Mutter, fo glaub' ich, mußt ich jest weinen, wie fie es wurde, aber, Gott Lob! das bin ich nicht, und ich fann Dich schelten, Dich strafen und franken, wie fich's gebuhrt, und es thut mir wohl, daß ich Dir es thue und nicht eine Undere, oder gar Du thorige Jungfrau - mir! Gine Mutter Schliefe heut' nicht, ich aber fann rubig ju Bette geben! Gebe gu Bett, mein Rind, denn Schlafen fannst Du ichon, bas fann man immer, und Du schläfft gewiffermagen auf Lorbeern! - 3ch will nur nicht erft warm werben,

fonst — sonst hatt' ich Dir nicht so viel Gluck und Feinheit zugetrauet. Manches ist so einfaltig, daß es gerade den klügsten Menschen scheint, es werde es niemand unternehmen, noch weniger ausführen — und che sie sich's versehen, ist es in vollem Gange und drohet auch ihnen Verderben — weil niemand ihme widerstand! So schlase auch wohl, Du schone Here!

Doch als Beibe in ihren Betten ruhten, war sie unerschöpflich in Fragen, und beseufzte jede ihr Herz erregende Antwort, bis sie, sich selbst vergessend, Bio-lanten nach ihrer Weltkenntnis manchen Einschlag zu ihrem Verhalten gab.

Auch Capra gab ihr Muth, ber des andern Tages auf die Villa der Giustina kam, sich als Geistercitirer melben lassend, und mit komischer Wendung dann diese bei seiner begeisternden und begeisterten Haushälterin ju Pathen bat. Giuftina konnte unmöglich umhin, ihm Violante's Geschiet durch seine, nun ihm zurückgegebenen Worte verständlich anzudeuten, und der Erröthete sank voll Ehrfurcht beinahe vor dem "glücklichen, unsterblichen" Mäbchen auf die Knice. Er pries ihr Loos, und ersbot sich zu Allem, was sie nun zu wünschen ihm die Ehre erzeigen wolle, daß selbst die dadurch erst angstwoll gewordene künstige Mutter lächeln mußte zu dem Eiser und der Freude des Alten.

Biolante beschloß aus Vorsorge, in Pavia sich leidend an ihren Augen zu stellen, und band, noch the Pietro di Erema, sie zu begleiten, eintraf, ein schwarzes Tuch um die Stirn und verschleierte sich. Ihre von unwillführlichen Thranen erhitzten Augen schienen wirklich krank und büßten die Krankheit der Seele nicht ab. Ergeben ging sie jedem Schicksal und Francesco entgegen.

## Das Gastmabl.

Mus bem Pallafte ihrer Bruber war jener beitere Beift gewichen, ben bas Bewußtsein sichern Besibes und ruhiger Dauer hervorruft, wie die Lerche fommt, im eroffneten Jahre zu wohnen. Sier war er gefloben, wie eine Schwalbe vor der Entblatterung ber Baume im Berbfte, vor den Sturmen und Rebeln, ber Ralte, bem Schnee und bem oden Schweigen. Go empfin= gen fie auch die Bruder schweigend; Milano falt, Caftellano bruckte ihr nur die Sand, von bem Schickfal bewegt, was fie Beibe zum großen Theil burch ihre Schuld auch uber die Schwester gebracht. Wher erft als Biolante, prachtig gefchmuckt, um in ben Saal zu treten, fich wieder im ruhigen Spiegel ibres vorigen Bimmers fah, ergriff fie Wehmuth, und fie lehnte fich hin und weinte. Thranen des Mitleids querft; aber allmalig bruckten fie einen andern fie burch= wandelnden Schmerg aus, nun fie bedachte: fie fon= ne in das gemeine burgerliche Leben binab:

fin ken, wo bem Menschen Ruhm und Ehre, Ruhe und Glück aus ganz andern Dingen kommt, als worzaus der Hohe und Neiche sie schöpft und schöpfen zu mögen wähnt. Dieß Gesühl klang ein noch dumpferes in ihr an: daß sie in ihrer Liebe gegen Francesco nicht wahr gewesen, indem sie ein armes, gutes Mädchen vorgestellt, ein schönes, liebendes Kind— boch als solches empfand, und sah sie sich noch vor Augen; nichts war gewisser als ihre Liebe, und Lächeln kam in ihr glühendes Gesicht zurück und Muth in ihr Herz, von nun an— von Morgen an offen zu sein, und Niemand, auch sich selbst nicht zu verläugnen! So legte sie das schwarze Stirnband über die Augen an— und sahe nicht mehr.

The Bruder Milano und Arguffoli traten ein, sie zur Tasel zu holen. Wider des Liebenden Erzwartung war Biolante sehr mild, ja weich gestimmt gegen ihn, und ihre, von ihrem heißen Gesühl wie geschmolzene Stimme übte einen Reiz, einen Zauber über ihn aus, der ihn ganz willenlos und sie zu seiner unumschränkten Beherrscherin machte, die Alles von ihm fordern durse, selbst seine Liebe! Denn es lag ein Bewegendes in der Stimme, in ihren seelenzvollen Worten ein Sinn, die ihm das Herz besingen, ben Muth ihm niederschlugen, er wuste nicht wie!

Milano fagte ihr leife einige fignge Worte und ließ bann Beibe allein.

Urauffoti fdwieg; Biolante fonnte nicht fpreden. Rur fein Huge weilte auf ihrer Geftalt; fie errothete hoher und hoher, ergriff feine Sand, und mit einem Feuer, einem Muthe, einer Bekommenheit zugleich, welche ihr Kurcht, Unerkennung des edten Mannes und Liebe erregten, gab fie ihm wenige Beilen gu tefen, die Alles enthielten, was fie bekummerte, worinnen fie sich zu ihrem Beschüßer - ihn felbft erbat. Er ftand wie 311 Marmor geworden, oder werdend, als fühle er die eifige Ratte herauf an bas Berg ihm fteigen, ihn tob= ten! und body fiedete es in feiner Bruft, feine Mugen ffarrten vor fich hin, Thranen quollen und verdunkelten fie - die Conne mar ihm nicht da - Biolante in Nacht verschwunden. Gie fank ihm an's Berg, fie füßte seine Lippen, und - fo ift der Mensch und bas Schickfal - bieß felig erhoffte Gluck war ihm feines, weil es keines mar, nur das Gleichbild, der Schatten davon — und so war es ihm bitter und wahr als fein Ungluck.

Sie ließ ihn los. Sie schwieg, und mit leiser Stimme, wie sie aus der Seele kommt, wenn sie sich selbst bezwungen, voll Abel sich liebt und vor sich selber sich scheut, wie rein und schon sie sei, und wie göttlich sie sich Menschen bezeigen wolle — mit leiser Stimme gelobte er ihr Schweigen, und er hielt ihr sein Schwert hin, die Hand daran zu legen, zum Zeichen: es stein, wie er, in ihrer Gewalt und in ihrem Dienst. Und sie vermochte kaum dieses kleine Ge-

schäft zu thun, weil es über sie kam in ihrem Bewußtsfein, was sie ihm, was sie sich mit dieser Berührung des Schwertes thue, und die Kalte des Stahles durchfloß sie mit Schauder, und es schien ihr, als habe das todte Element Worte und es rede eine geheimnisvolle, eine ewig treue, wahre Sprache zum Herzen des Menschen; wie er sie aus dem heiligen Wesen dessenberborgelockt!

Da trat M. Francesco Petra'fa mit ihrem Bruder Castellano in's Zimmer. Dem edlen Argussoli zuckte wie eine Bunschelruthe bas Schwert in der Hand, und es schlug ihm gleichsam auf die Brust Francesco's an, nicht für den Raub, sondern die Schmach Biolante's. Aber er wollte keinen blutigen Quell, um ihr nicht weh zu thun; er steckte es in die Scheide und verließ sie schweigend.

Diolante zitterte vor dem verschwundenen Urguffoli, dessen Gestalt ihr noch im Zimmer schwebte; sie horte von Castellano mit Beben: "das sei Messer Francesco, der ihr die Hand reiche, sie zur Tasel zu führen!" — Und nach seiner Weise bewahrte Petrarka seinen Stolz gegen vornehme Frauen, auch jest gegen das demuthige Madchen, das leis und starter und endlich mit aller vergehenden Kraft seine Hand verborgen druckte, daß er erschraft und selber bebte vor dem unerkannten schonen Gebild, das neben ihm schwebte und in Gedanken verschwebt war. Dann saß

fie zwischen Arguffoli, ber ihr — und zwischen Francesco, bem sie gehorte.

Ein Freund der Bruder Beccaria war eben aus Mailand zurückgekommen. Er faß ihnen gegenüber, glühte noch von der Reise, aß nicht, aber trank von Beit zu Zeit einen Becher Wein, mit sichtlicher Freude, als trinke er jeden auf die Gesundheit und das Wohl der Brüder. Darauf erzählte er Neues aus Mailand, in dem Kreise von lauter vertrauten Freunden.

.. Tabella war, wie Ihr wißt, begann er lachend: nach St. Markus gepilgert. Das ware febr aut ge= mefen, aber fie verehrte auch unterweges die Gebeine lebendiger Beiligen - als da da find ber heilige Maolin Gongaga zu Mantua, ber beilige Un= breas Dandolo zu Benedig - die vor ihr die Rnice beugten. Alle mogliche Condescendeng! Aber Ga= leasto, ihr Schuppatron auf Reifen, empfand bas frevelhaft, und um die schone Gunderin an ihm, bei Luchin, ihrem Gemahl, zu verderben, flagte er fich felbst bei ihm als seinen Ehren : Feind und Schander an, um jene beiden Seiligen bei ihm anzuschwarzen und Ifabella, die ihm, dem Treulosen, treulos gewe= fen! - Luch in hat eine furchtbare Stunde gefdwiegen; bann hat er zu Galeaggo gefagt: Der Mann ift ein Thor, der all' fein Gluck von einem Weibe hofft, bem ein Beib es zerftoren fann. Benn eine Frau eben bie gange Welt ware, die er faffen fann und bedarf, bann hatte bas feine Richtigfeit. Wer

mich liebt, und meiner zu seinem Glucke bedarf, der lebt mir. Wer mich so wenig achtet, daß er mich, als ware ich sein bitterster Feind, in's Berderben stürzen mochte — wenn ich der Thor ware, hinein zu stürzen, — der ist mir tobt — und eine Todte mag ich nicht zu meiner Frau!" —

Urguffoli ward freier und beklommener um das Herz; er hatte nicht horen mogen; oder gewunscht, des Erzählers Worte seien unhörbar, nur leere Luft.

Und Jener, vom Beine erwarmt, fubr fort, Luchin's Worte ju vollenden: "Gelaffen Ulles em= pfangen, frei, entschieden fich bamit abfinden, bas fann nur ein Mann; und ich benfe, ich bin einer. Und daß Du fagft, Baleaggo, ich habe fie gieben laffen, genothigt - vielleicht! In dem furgen Leben ift es ein großer Bortheil, bald feine Leute zu kennen, zeitig von ihnen bas zu erfahren, mas fie uns etwa zuden= fen und was ihrem Charafter nach boch einmal gefche= ben wird! Go gewinne nun ich mich wieder und meine Sahre, die mir fpater durch fie verloren ge= gangen waren! Ich bin noch Luchin! Es giebt fein Ungluck als ben Gram. Fort! was uns nicht recht ift; und ich als Berr vermag auch zu fagen: Fort! bem ich nicht recht bin. Ich meine Ifabella. Dir aber, Deffe Galeaggo, verzeih' ich. Ich weiß es nicht; wir Derricher haben felbst vor dem Derrichen eine folde heilige Scheu, als fei es etwas Gottliches, und mehr als alles Irdifch = Menfchliche Rothwendi=

ges und Unsterbliches, daß ich, um biese Pflicht, bem Scopter eine Hand zu erhalten, mein Blut, selbst meine Schande nicht achte, wenn nur in Dir die Herrschaft aft fortbesteht! Bu herrschen ist die Wuth der Elemente."

- Lachelnbes Schweigen umber an ber Tafel. -

"Ifabella jedoch, die aus machtigem Gefchlechte Rammte, glaubte, fich keinen weltlichen, noch ein wenig nach dem Burger ichmeckenden Ginrichtungen fugen gu burfen, noch daß die Natur durch greifende, nicht eben höfische Gesetze gegeben; und Alles unterthan sich fehnend, wollte fie es nicht fein. Ihr Befchuter und Freund, ihr Bruder Fiesto, war aber in Genua er= mordet worden - fie ftand allein. Und boch mußte eine Aleinigkeit gefcheben, um ihrem Manne über die angesonnene Scheidung, die einer Berftogung gleich fabe, ihre Meinung auszudrucken. Defwegen erhielt benn ber gute Luchin zwar nur ein wingiges Pulver von ihr, worauf ein Wallfisch wohl bei vorigem mun= teren Wefen verblieben, bas aber ben theuern Gatten, wie eine Sarpune, in den Abgrund des mahren großen Deean's fich binabzulaffen vermochte." -

- Luch in also todt! riefen die Manner und sprangen auf.

"Selt Cuch, Ihr herren!" fuhr Jener fort. — "Auch der Doge Dandolo ift todt."

Und fast lacherlich sprangen sie noch einmal auf.

"Sest Euch, Ihr Herren!" sprach Jener, noch eine große Nachricht auf bem Herzen. — "Auch Rignzi in Rom ist tobt!"

Darauf fette er sich, wahrend bie Manner bamonisch zum britten Male auffuhren.

Luchin war bes Francesco Petrarka mächtiger Beschützer, Dandolo sein großer Gönner, aber Cola Rienzi sein Freund, seine halbe Seele! Denn was er für die Menschheit, für sein Baterland fühlte, dachte und wünschte, das erschien ihm in Nienzi verkörpert; sein Kopf, seine Brust, seine Hand führten das in's Leben und lebten es, was nur Francesco's halbes Wesen, sein ir discher Theil war. Und Nienzi war hin! Rom nicht mehr frei! Italien nicht eigen geworden\*), vielleicht auf lange Fahrhunderte wieder in sich gestürzt, wie der Besuv nach einem gewaltigen Ausbruch. — Diese Schmerzen betäubten Francesco: er starb gleichsam an diesem irdischen Theil; seine reizbare Seele ertrug es nicht, und er sank in fühllose Ohnmacht.

Urguffoli, Alles vergeffend, was er durch Biolante's kleines Blatt wußte, war der Erste, ihm beizustehen, und trug ihn mit Milano in ein Seitengemach des Saales. Diese Storung hob die Tafel auf; und ein unbegnügter Zecher, über den frühen

<sup>\*) &</sup>quot;Italia una e libera!" war Petrarka's Wort. Schefere neue Nov. 11t.

Aufbruch erzürnt, anferte laut: Francesco habe nur bie schone Gelegenheit ergriffen, den Frauen sich besmerklich zu machen, und sie zu zwingen, ihn anzusehn, sich mit ihm zu beschäftigen, wie er ohne Nücksicht auf die Gesellschaft sonst schon gethan!

Biolante horte das nicht, rif ihr schwarzes Stirnband und ben Schleier fich ab, und da ber Freund ihres Bergens, ber ihr nun mehr war, und noch weit mehr einem Wefen, das heimlich in ihr schlief. und jest wie felbst aus feinem heiligen Schlummer aufgeschreckt und voll Ungft gleichsam an ihrem Bergen riff, ba er immer nicht zu erwecken war und feine frube, naturliche Blaffe jest von der bleichen Kackel bes Todes schimmerte, und der Krang von Epheu und Morthe, ben er feit feiner Aronung das Borrecht hatte zu tragen und an festlichen Tagen trug, ihm bas Un= feben eines Geftorbenen gab - ba weinte fie laut, fnicete zu ihm, umfing sein Saupt, ja fie fußte balb finnlos feinen Mund, und achtete feines Menschen, felbit Urauffoli's und ihres Bruders Milano nicht, die jest ihr nicht Liebender, nicht Bruder, fondern allgemeine Sterbliche, nur bunte Schattenge= bilde bedunften, bie von einer fremden, unfichtbaren Rraft fich regten und fie anfaßten, fie aufzuheben, nicht von einer eigenen.

Petrarka, vielleicht am meisten durch den Ruf ihrer Stimme, durch die Gluth ihrer Rabe, ihr lautes Weinen über seinem Untlige, zu sich gekommen, schlug

die Mugen auf. Aber Bioletta fand vor ihm, und er wahnte in feiner Schwache, Die liebende Seele fei ibm tum Troft und zur Pflege erfdienen - benn wie fie leibhaftig bier fei, fount' er nicht faffen, nicht ahnen. Die Sonne beschien sie hell; ihr weißes Rleid madte fie einem Engel noch abnlicher; und als er lange die leuchtende Geffalt und das Untlis ange. starrt, als fie frohlachelnd und boch voll innerer Web= muth seinem Unblick sich leise entzog, ba fchloß er wieder die Augen, und ihn durchliefen fuße und bange Gebanken an fie. Er empfand ben oben 3mang. einen Charafter durchzuführen, der nicht naturlich ift; bas Darben bes Berfchmabens beffen, was felia machte! eines Berichmabens aus Grille: - nicht bas Bilb gu gerreißen, das von nach bem Tobe in ber Radwelt fcweben follte! Geine besten Freunde waren nun alle todt. Peft, Berhangniß, ihre Jahre, die fie voraus hatten, felbit ihre Jugend und ihre Fehler, felbit ihre Tugenden hatten fie hingerafft. Er wankte: ja er faste den Entschluß, sich nicht felbst von Rreube und Liebe ju verbannen. Er bedauerte Bioletta, bas arme Rind, die aus dem fich felbft bescheidenden Befinbl: "feine Gunft gegen fie werde nur eine furge Beit dauern," allerhand fleine Streifen Papier von feiner Sand und andere Aleinigkeiten von ihm aufgegriffen und fich wohl aufgehoben, ichon in ichonen, gelten ben Sagen gu feiner Erinnerung! Und fo freuete er fich auf die Rud= fehr nach Garignano ju feiner Bioletta - die schweigend im Seffel neben ihm faß, fur ihn glutte, und mit einem freundlichen Blicke seine Gedanken zu errathen schien, und die rege Sehnsucht, die in Augen und Zügen ihn verwandelte und wie ein lieblicher, sanfter Geift sein Untlit beschwebte.

Arguffoli fah das Alles mit an, und ber Schmerz überwaltigte ihn beinahe. Und doch fam bas Paar ihm nun herrlicher, neidenswerther vor! Er fah Bio= lante ichoner - aus Gifersucht, und es war ihm naturlich, milde auch jest noch gegen Francesco zu benfen, aus Abel und Große der Seele. Und ein Mann, ben ein schones Weib liebt, scheint felbst ben übrigen Mannern auffallig und wunderbar jest erft, als ein Naturgebild in all' ihrer Glorie, nicht mehr aus dem gewohnlichen Stoffe gewebt, woraus Illes umber besteht; die Natur hat ihm ihr Siegel aufge= bruckt, er wird auf einmal ehrwurdig und unantaftbar, wie den Griechen unter den Raisern ein Mann, auf beffen Saupt fich ein Udler gefest, beffen Schatten fo= gar nur den Schlafenden überschwebt, und fie fagten ihm die Burde der Rrone voraus! Dder die Men= schen blicken ihn an, wie Jemand, ben ber beilige Blis des Himmels berührt hat, und der noch lebt. Und der Strahl ber Liebe aus eines edlen Weibes Bruft ift nicht geringer, sondern finnvoller, hoher als iener des unbewußten, Schrecklichen Phanomens. Und daß fie feine Geliebte gewesen - bas erhob noch feine Gefühle und gab ihm Gelegenheit - bas Schwerfte

zu verzeihen. Und im reinsten Genusse seibst lehnte er fich betrachtend auf Milano's Schulter, aber seine Augen schwammen in Thranen.

Milano aber, der jenes Blatt Violante's gestunden, das sie Argussoli statt eines mundlich uns möglichen Bekenntnisses gegeben, und das dieser im ersten heftigen Kampse der Seele nur leicht und hasiig im Busen verwahrt und dann verloren hatte — Mistano, der nun um Alles wußte, gleich Argussoli, stüsserte ihm in's Ohr: "Ich will Dir gerecht werden für sie! Ich biete Dir den Zweikamps an, mein Blut und Leben!" — Er drückte ihm dabei den Handschuh in die Hand.

Aber Argussoli sagte ihm eben so leise, ohne zu wissen, welche Wendung zur Nache dem Ehrgefühl des beleidigten Bruders er gab: "Wir sind Manner! Ich das ausschlagen — es wird wohl ein anderes Mittel geben, Alles auszugleichen!" und meinte ein sanftes.

Milano ergriff auf einmal, wie aus den Wolsten, die Sand Violante's, und führte sie auf ihr Zimmer. Vorher ihr bester Freund, war er nun, eben darum, ihr ärgster Feind, weil er sie glücklich und hochgeehrt wissen wollte, wie Freundschaft will und dasselbige Blut. Und mit jener bewundernswerthen Fassung in wilder Leidenschaft und im hechsten Zorn, die meist nur vornehmen Männern eigen ist, weil sie durch traurige Uebung sie lernen mussen und

traurig bedürfen, hatte er schon über ber Tafel meist nur gelächelt und beifällig darauf Biolante's Eifer gesehen, um sie zu erkennen und seiner Sache gewiß zu sein.

Auch jest entschlossen, ihr noch nicht die ganze Schwere seines Jorns und seiner Rache zu zeigen, hielt er ihr nur das von ihr geschriebene Blatt hin und fragte: ob sie sich damit gemeint?

Biolante fah nicht bas gitternbe Blatt an, fon= bern nur ihn mit zornigen Hugen, zornig über ben unritterlich vermeinten Ur guffoli, ben Berrather ber Liebe! Gie ergriff und bruckt' es gusammen. Dila= no lachelte. - "Ungluckliches . . . thoriges Madchen," - verbefferte er fich - "die Liebe des Dich= ters ift vino santo - beiliger Wein - von Parma, febr feurig, aber eine Bermifchung mehrerer Ur= ten, fehr berauschend, boch ohne Dauer. Bahnst Du nun, Laura gleich zu fteben, fie zu übertreffen, als konne man himmlisches Berdienst ber Tugend burch Erniedrigung erwerben! Die Rachwelt wird fagen: Petrarfa's Laura, wie fie fagen wird: Dante's Bea= trice, Cino's Selvaggia, Boccaccio's Fiam= metta - und nicht: Petrarka's Biolante; und wenn auch er, und felbst die Ratur es gesagt und erfüllt hat, wie Du sprichst und wie ich - fehe! Dber foll ich Dir die Freude machen, mein junges Blut, und Dir Francesco's Schon zwolfjahrigen Sohn - Francesco - aus Berona von Rinaldo

da Billafranca holen laffen, ber ihn heimlich erz zieht, wie man offentlich fagt!

Diolante erblafte jest erft, und schlug die Mus gen voll Schaam gur Erde.

Milano, aus Gram, und barum im Herzen mit bitterer Lust, ba nachbohrend, wo er die weich ste Stelle getroffen, suhr in gleichgultigem Tone fort: "Du sollst nicht mit ihm betrogen sein, ich will mit Dir keinen edlen Mann betrügen, am wenigsten Arzgussolls. Dafür lasse uns sorgen — denn dazu hat Castellano sein Wort zu sagen!"

## Selbstermablte Macht.

Er ging von ihr zu Caftellano, ber von weni: gen Mittheilungen eben so flammte wie Milano. — "Sie muß sterben!" sprach er.

"Furchtbarkeit des Unglucks" - fuhr er fort -"in welchem das wunde Berg — bas wogende Blut und die vergoffene Galle Alles rachen muffen! In ruhigen Tagen mare bas anders! Aber nun vermogen wir nicht mit Schande abzutreten, und fie follen bie Lehre merken: fterbende Lowen nicht zu reigen!" - Früher Francesco geneigt, bestimmt' er nun ihn bem Berderben; und fo hatten bie Bruder die Reigun= gen umgetaufdit; denn Milano wollte nur Biolante geopfert feben; Caftellano: Francesco; und hals= ftarrig, wie die Bruder beide maren, mußten Beibe, um das beschlossene Opfer zu haben, Jeder dem Undern bas Seine überlaffen - und daburch war Reines frei gegeben, und die Eduldigen Beide follten fter= ben. Umfonft nahm Milano den Francesco in Schut, bffen Ermordung ihren Untergang aus allge=

meinem Haß sogleich herbeisühren wurde; ben Freund, ber nicht ihre Schwester Violante, nur Violetta— ein unnachgefragtes Landmädchen entstellt. — Doch Castellano entgegnete: "Wird das Verhältniß in Garignano auf ihre Nechnung kommen, oder auf seine? Ich wünschte nicht auf ihre! Und so muß und wird er die Schuld davon tragen und — büßen! Niemand ist vornehm, groß und berühmt genug, ein Wesen elend zu machen; kein Wesen gering genug, das nicht die holdesten Unsprüche hätte an ein ganzes Leben!"

"Alber in Leibenfchaft Diefes laffen und Jenes thun, das muffen Menschen verzeihen, die Leidenschaft alle bewegt, den Einen diese, den Undern jene" warf Milano ein, um Francesco dem Bruder abzudringen. "Und fagft Du nur, um fie zu retten. fie fei die Schwefter - gerade darum! hab' ich nicht ein Madchen begraben und ihr ein Denkmal errichten laffen, bas feiner Schwester Schande nicht überlebt? Ich thate desgleichen - aber ich bin ein Mann; wir brauchen das Leben zur letten Relter, nicht fie! und wird fie verschweigen, was fie fur ruhmvoll halt? D Ginn ber Beiber! 3ch glaube, fie jubelt im Bergen, bag Francesco zeitlebens umfonst nun Berfe gemacht für Laura, daß feine schonen, einft und nur einmal wahren Lieder zu Zaufdungen ber Welt, zu blogen Traumen herabgefunken, und daß sein Berg fich selber treulos geworden! Es ift gut, einen Menschen von allen Seiten, aus allen feinen Tagen kennen zu lernen, felbst wenn er todt ift — bie Welt gewinnt dabei. Uber er lebt noch, so lange ich will!" —

— "So lange ich will!" herrschte Castellano.
— Sie stritten und steigerten ihre Empfindlichkeit, ja sie griffen zu den Degen, und waren im Kampfe vielzleicht noch Beide eher gefallen, als jene Beide, um die sie sich schlugen, wenn nicht Argussoli sie getrennt, der zwischen sie staunend herein trat.

Caftellano, welcher die Schwester erhalten wollte, fürchtete, daß Arguffoli aus Rache zu Milano's Entschlusse stimme; Milano das Gegentheil; aber Beide vertrauten felsenfest auf ihn, wenn er sein Wort gegeben hatte: "sie nicht zu verhindern," daß er sie dann nicht verhindern wurde, Diesen oder Jene zu opfern, und koste es sein eigenes Leben.

"Wir freiten, weffen Wille geschehen foll!"
nahm alfo Milano bas Bort.

Last lieber die Burfel entscheiben! — sprach Urs guffoli, den Gegenstand des Streites nicht ahnend. — hier ift der Becher!

Die Brüder sahen sich an; und Keiner seiner Bernunft, nach dem Willen des Andern zu gehorchen fähig, schlug aus, einem todten Spiele, einer unsichts baren, gespenstischen, selb sterm ahlten Macht die gewünschte Entscheidung anzuvertrauen. Sie forderten von ihrem ritterlichen Freunde das Wort: Den gewühren zu lassen, der im Wurfe gewönne! Argus

foli gab sein Wort; nicht gewohnt, was ihn felbst bekummerte, je so hoch anzuschlagen, baß es Undere mit ihm und für ihn empfinden und rachen sollten. Er schüttelte selbst die Würsel im Becher, warf für Beide und that den hochsten Wurf für Milano.

Diesen durchsuhr ein Schauer, als er die schwarzen Augen noch einmal zählte; und Castellane sprach für ihn mit bewegter Stimme: So wisse denn, o Arzgussell, — Biolante ist todt! Francesco lebt: — Milano saß todtenstill. — Argussell trat flammend vor Ueberraschung vor ihn, der im Sessel sein Gesicht verborgen, und stammelte kaum: Du aber wisse, o Milano, ich sordere sie von Dir! und schickt Du die schone Gestalt in die Erde, so schied ich Dich ihr nach, oder Du mich. Für die Gestorbene zu streiten, läst ja die Ehre mir wieder zu. Mein Wort aber sei gehalten — ich hindere nichts.

## Berschmelzung.

Um anderen Vormittage ließ Francesco bei Violante sich melben, um ihr für ihre gestrige Sorgsfalt zu banken und Abschied zu nehmen, da Galeazzo ihm einen Theil seines eigenen Gesolges geschickt, ihn sicher nach Mailand zu geleiten, damit er ihm, dem neuen Herrn nach Luchin's Tode, mit seinem Rathe zur Hand sei und eine Sendung an den Kaiser überznehme.

Diolante wußte bas schon. Sie zitterte, alles Undere nicht ahnend, vor nichts als Petrarka's Ueberzraschung. Sie trat ihm ohne Schleier entgegen in all' ihrer Schöne. Er traute seinen Augen nicht, und ihr nicht, hielt sich für verrathen durch diese Engelgestalt, die unbeschreiblich lächelnd und zaghaft, und erröthet vor ihm, dem Errötheten, stand. Es schmeichelte sie, daß kein Rang, kein Glanz noch Nebenbesit, sondern sie als bloßes Weib mit den einfachen Schäfen ihrer Nas

tur ben Mann erworben. Und sie begtiff nicht, was in der Welt die Gewalt verringern konne, die sie als einfaches Madchen doch über ihn ausgeübt! Und daß er schon früher geliebt . . . . die Frauen unterscheiden die Zeiten genau, und er war ihr treu, so lange sie ihn kannte — also zeitlebens, wenn das Leben des Herzens erst mit der Liebe anhebt. Sie sah sein Erstaunen, und fragte ihn mit jener Stimme, die seine Seele anklang: "ob er sie heute zum ersten Male sehe?"

Er schwankte zwischen Nein und Ja.
"Und wo benn vorher?" fragte sie wieber.
Bielleicht in Garignano! meinte er.

"Eben dort habe ich eine Schwester!" schien Biolante ihm zu erlautern.

Eine Edwefter? wiederholte er.

"Nur eine Milchschwester — Alalte!" lispelte sie. "Ich aber — Biolante — bin Dir Violetta! oder willst Du lieber, Violetta sei Dir Violante? Nur so, wie Du willst! Da ist sie, erkenne sie, liebe sie wieder, wie sie Dich, undekummert um die Welt. Dann leidet sie Nichts! Sie begehrt nichts weiter! Da hast Du sie Beide!" — Und so hing sie an seiznem Halse und weinte sanst wie ein Kind.

Doch sein beredeter Mund, der Könige, Raiser und Papfte angeredet, schwieg, jest zum ersten Male wortlos vor einem Madchen; zum Burnen zu schwach, zum Lieben zu gehalten in feiner Brust. Sie war's! und es bedurfte zum Zeugniß nicht des Ninges ven Isabella, den er ihr angesteckt; nicht der goloschimmernden Locke, die er aus Stolz erst jeht vermißte. Seine Secle war in ihrer Entwickelung auf eine jener wenigen Höhen des Lebens angelangt, wo es ihr helt über sie selber tagt, wo lange genährte eitle Hoff-nungen und leere Gedanken wie taube Blüthen auf einmal von ihr abfallen, und sie ihr wahres Leben und seinen Ernst übernimmt, ganz so wie sie es heimlich selber geschaffen — und nun erst vermocht' er die Liebende auzuschen, in Gedanken anzuklagen, sich selbst und sie zu bedauern. Es schien ihm, als geb' es für diesen Tag keine Zukunft, nur eine stille Wiesberholung.

Die Rosse der zur Reise fertigen Reiter Visconti's stampsten auf dem Schloßhofe drunten; die Brüder Beccaria kamen mit lauten Schritten berein. Biolante bebte, einen gewaltsamen Auftritt fürchtend, denn sie wußte nicht, um welchen Preis Er frei dahinzog. Aber ohne einen Berdacht oder das leiseste Misvergnügen in ihren Mienen lesen zu lassen, wünschte sie nur ihn hinab zu begleiten! Und so brachen sie eine Berwirrung ab, die nicht zu lösen war, und verewigten sie gleichssam in den Gemüthern. Francesco sollte und konnte Violante nicht verlassen, nicht ihrem Geschick preiszgeben, obwohl das Geheimniß ihm noch nicht enthüllt

schien; aber er mußte. Und jener heilige, gleiche und gleichallmächtige Zug des Lebensstromes riß ihn fort, indem er schwer zu allen himmlischen Mächten seufzte. Sie konnte ihn nicht noch einmal umfassen; Er durste ihr keine Hand mehr reichen! Beide wollten weinen, und wollten lächeln. Doch ihre Seelen empfanden die Welt und sich nicht, nur Sines das Undere. Und so sahen sie sich nur lange tief und ernst in die Augen— und diese beiden Gebilde der Natur hatten sich zum lehten Male gesehen in dem sonnerleuchteten Hause der Erde; und wie er hinzog, ging ihr das große Reich des Lebens auf, in das er wandelte, und ihm die ewige Kütte der Liebe, in der sie zurück blieb, lebend und athmend und einst versinkend und doch geborgen!

Wie die Tritte der Rosse immer weiter verhallzten, wie der Geliebte kleiner und kleiner ward in der Ferne, wie der aufgeregte Staub ihn verhülte, und zuleht auch der sich verzog, so verschwand ihr das Glück, so ode waro ihr im Herzen. Und es war eine jener, oft sinnlich von der Natur angelegten Wiedersholungen, als sie am Abend Biolanten wieder dieselben goldnen Gestirne vor dem nun weinenden Auge heraufsführte, daß sie wieder sprechen mupte:

Dort wollt' ich wohnen In golbenem Zelt Mit ihm, bem Meinen, Einzig gefellt!
Ueber der Erbe Altem Gebenken, Ueber ber Menschen Datternden Kranken — Ueber bem Wanbel, Ueber ber Welt!

## Der zweite Theil des Weibes, die Mutter.

Es war ben beiden Brudern willfommen, bag ihnen Arguffoli fagte: Biolante muniche fich wieder nach Garignano. Denn fie felber wollte als Bioletta gern Biolante vergeffen. Ginem Morte Bra auffoli's ichentten felbft feine Feinde Glauben, als einem wahren; und fo bedurfte es fur Biolante nur der einfaden Erklarung, wie Milano ihr Geheimnis er: fabren, um in dem vermeinten Feinde auf's Neue den einzigen Freund zu feben. Gie machte fich Bormurfe. auf Giuftina's Rath fich gerade an ihn gewandt gu baben, die ihr gefagt: "Die edelften Menfchen werden ja einmal in der Welt am meiften gemigbraucht, wie wir meinen - aber fie find mit uns nicht betrogen, wir thun ihnen wohl; benn ihr Entsagen, ihr reines Corgen und Muhen fur Undere thut ihnen wohl aus Gefühl der Gitelfeit, edel zu icheinen, oder im Bewußt= fein, edel zu fein." - Arguffoli aber glaubte burch Biolante's Entfernung, Die Rade der Bruder gang Schefers neue Nov. III. 27

von ihr abzuwenden, welche ihm gesagt: "Frühere Schande nird nicht durch spätere Ehre vertilgt; der Fehltritt einer Jungfrau wird nicht durch Ehe gut gemacht, und darum ist an sie nicht zu denken, auch wenn der ehescheue Eutychianer — Francesco — so dächte, der mehr kein Mann zu bleiben wähnt, wenn er ein Weib hatte! und von seiner Höhe zu sinken, wenn er in's menschliche Leben herabstiege. So bleibt er denn lieber der Freuler, der Un mensch, der geistzliche Herr, aber weislich — ohne die Weihe!"

Die Bruder hatten mit ihr nicht mehr gesprochen. Und bennoch fchlich Biolante in ber fruhen Morgen= bammerung bes Tages ihres Edjeidens aus bem Baterhause, leif' an die Thur des Bimmers, worinnen Die Bruder fchliefen, um fie noch einmal gu feben, nur fnicend ihre Sand zu fuffen. Gie hordte ..... Reiner regte fich; fie pochte bas zweite, bas britte Dal lauter ... es fcwieg. Und mit flopfendem Bergen ftebend, die glubende Stirn an die fefte, eiferne, fals tende Thur gelehnt, vernahm fie ein leifes Weinen, aber es verftummte bald, von ber Decke gedampft, Die fich mabricheinlich ihr Milano über ben Ropf gezogen, Die Scheibende Schwester nicht mehr gu horen. Und nach einer Wendung des Borns über fich und ihn, nach einem lauten Schlag mit der Sand gegen die brohnende Thur, warf fie fich in Arguffoli's Urme, ber biefer Scene von weitem mit Jammer zugesehen - und Alles fdien ihr mit biefem Schweren nun überftanden.

Dem war aber nicht fo.

Milano batte einen von ihm felbit cinft uber= mundenen Rauber in feinen Dienft genommen, weil derfelbe ihm in ihrer Lage hochft brauchbar ichien und weil er, selbst der öffentlichen Meinung tropend, glaubte, wer feine Farben trage, ber fei badurch ehrlich gemacht. Milano, verkleidet, Schlich fich in finfterer Racht ju Roffombrone, feinem Diener, vor bem er fich scheucte in dieser einzigen Ungelegenheit, und gewann ben immer Falschen durch vieles Gold dagu: Bio= lante "unfichtbar zu machen!" Bu großerer Borficht gab er ihm diefen Auftrag in einem fremden Saufe, wobin er ihn erst versandt und wohin er ihm heimlich nadgereifet war; und dort verkleidet und im Damen Bossolaro's, von welchem es glaublich war, er wolle ihr Beschlecht ausrotten, um nichts mehr zu furch: ten zu haben; und in der Absicht, den Priefterfürsten verhaßt zu machen, wenn er die That, auch im Fall fie verlautete, von fid auf ihn malgte, auch Foffombrone geneigter zu machen; wenn diefer den Dienft einem hoben Beiftlichen, vielleicht in wenig Tagen feis nem neuen Beren - leiftete, ber obendarein den Ablaß dafür im Voraus ihm beigelegt, und welchen Milano ihm in die Sand schob. Der Diener versprach die That, wenn am Tage die Schrift acht, und das Gold nicht falsch fei.

Fossombrone, nun auf dem Bege nach Ga= rignano, überholte Morgagni, in welchem er einen

feiner alten Genoffen erkannte und mit ihm gog. Morgagni war aus gewesen, um von Alalte's Mutter eine Unterftugung zu holen, benn fein Saus war abgebrannt. Er brachte aber nur ihren Tobten= fchein feiner armen Malte. Gie hatte ihr nichts vers laffen als ihren Gegen. Entweder hatte Foffom= brone feinen Beren - Milano - erfannt, oder bauerte ihn bas junge, schone Madden, ober wollte er gur rechten Beit zu Milano guruck fein . . . er borchte an Morgagni; und alle Grunde, die ihn bestimmt, bestimmten nun auch biefen, ber noch feine eigenen felbst bafur in die Maage legte. Gie festen fich auf eine fchattige Stelle im Walde, wo fie Niemand fab noch horte, und nur das Sammern eines Spechtes nach feinem Abendbrot erschallte. Moragani woa bas Gold in der Sand, das Fossombrone mit ihm getheilt. Er konnte fein Saus nicht wieder bauen; die Rlagen seiner Allalte hatten zuvor ichon ihn oft - emport. ihm oft - leid gethan; Arguffoli - fein Bruder hatte ihn auch bei dem letten gezwungenen Besuche, als er Biolante ficher nady Garignano geleitet und ihm fie treu übergeben, nicht Bruder genannt, und am webesten batte ibm feine - Herablassung gethan. Und Arbeit, fah er, macht nicht reich, fie ernahrt bles ben Landmann, um neben ber verdorbenen, oft gerrut= teten Welt ein ftilles, immer gegenwartiges Borbild gu fein, das die Natur fur alle ihre Menfchen bingeftellt. Sebt fonnt' er bas Dorf verlaffen, feine Malte reich

maden, burch eine ibm nicht frembe, nur entwohnte Unwendung bes alltäglichen Meffers. Biolante, auf lange, ja auf immer bei ihrem Scheiben fich verforgenb, hatte ihren Schmuck zu ihnen mitgebracht, Allalte hatte ibn einft vor feinen Hugen angelegt . . . . er hatte fie mit Coufjen bewundert . . . auch ben nun erbte feine arme Malte, fur bie er fchen ben erften Schritt gethan. Gie erfuhr es nie, Diemand verargwohnte ihn - benn er war vom gemietheten Saufe ichon langere Beit entfernt, er ichlich bes Dachts in die eigene bekannte Wohnung - er herte, er fab nichts, er fchlich wieder fort und fam erft nach bem Begrabnis wieder, und war ber Beidte durch ben Ablag überhoben. Und was ihn hatte warnen, treu und naturlich beleb: ren follen, entichied ihn fogar, ber im Balbe an einem burren Wipfel fich flammernde Specht, beffen Sam: morn noch immer erfcholl. Jest horte er es, nach einer Ctunde noch, und bedauerte ihn, daß er Stun= ben lang und alle Tage wieder, und jeden Tag ofter - Stunden lang nach einem Burme haden muffe, daß ihm der Ropf drohnt, und belachte ihn faft, daß die Matur ihm das Arbeitswerkzeug feft an ben Ropf anwachsen taffen, ben Mund jum - Schnabe!, ben Sanabel aber jum Grabideit gemacht - bas er als ein Menich wegwerfen tonne! Und er ichalt ben Specht das Borbild bes unermudlichen Ackermannes, ber für alle Mube nur wieber verdient, fich zu muben, und bas: "Leben" nennt, anftatt bag ber ichene Bogel in seiner Gebuld, in seinem Fleiße nur frohlicher, sein Herz gerührt hatte. Er verscheuchte ihn, — bann schieden die alten Bekannten, und Morgagni gelangte, unter einem Gewitter hinwandelnd, nach Mitternacht zu seiner Wohnung.

Biolante aber hatte seit seiner Abwesenheit ein Mabchen geboren und Francesca tausen lassen. Alalte hatte ihr bas eigene, breitere Bette abgetrezten, schlief an Biolante's Stelle und hatte die kleine Francesca bei sich, damit ihre Freundin einige Stunzben ruhig schlafe. Und sie schliefen ruhig.

So schlich benn Morgagni zuerst an Alaste's Bette, worin aber Violante schlief. Er küste, wie er meinte, sein Weib, und zuckte darauf das Messer gegen Violante, an deren Stelle seine Alaste ruhte, das Kind im Arm. Er fühlte leise; er fühlte das Kind. So war's Violante gewiß. Er nahm das Kind auf den linken Arm; er setze die Spige des Messers leise auf die Brust seines schlasenden Weibes, und mit allmälig verstärkter Kraft drückte er seufzend das Heft nach, um das Stöhnen in seiner Brust, den Gedanken an Mitleid nicht zu hören, und drückte die Augen sest zu, auch in der Finsterniß nichts zu sehen.

Es war geschehen. Alalte fuhr aus dem Schlafe empor, ein Schrei, und vor nun erst gefühlten Schmerz sank sie Stimme im Finstern durchbebte ihn schrecklich. Das Alechzen kam ihm wie aus der Holle. Biolante sprang aus dem Bette, es bligte, und

der feurige Glanz des Blitzes schwebte einige Augenblicke das Zimmer erleuchtend, ehe er verschwand, aber er hatte Biolante vor sich siehen sehen! Angst im erblatten Antlitz, Furcht vor der fremden Gestalt und doch mit ausgestreckten Händen, ihr Kind erblickend. Sie schrie um Hulte. So war die weiße Erscheinung denn nicht Biolante's Geist, sondern sie selbst — so lag sein Weib, die er glücklich machen wollen, seine Alalte, durch ihn in ihrem Blute. Und vorher schon voll vom Gedanken, zu sliehen, ehe Zemand erwache, sloh er jest wild, in der Seele gestöf't und verworren — mit dem Kinde. Er hörte sich nachrusen . . . aber seinen Namen! er hörte Vioslante über die Schwelle straucheln und stürzen — aber er sloh.

Nach einigen Tagen kam Arguffoli des Weges gezogen. Ein dumpfes Gerücht führte ihn voll Erwartung und liebender Angst in das vermiedene, oft beseufzte kleine Haus Morgagni's. Er blieb in der offenen Thur stehen — Violante war nirgend zu sehen. Er fragte, wo sie sei. Sie ist fort von uns auf immer! — antwortete ihm Alalte, welche ihres eigenen Gatten Messer — da sie auf der Seite gelegen — nicht tödtlich verwundet. Sie wollte ihm das erzählen — aber er legte ihr die Fingerspihen auf den Mund. Er setze sich und weinte, das Gesicht in seine Hande verborgen, um Violante. Dann saste er sich und fragte, wo sie begraben sei? Da lächelte Alalte

und sagte: Tröstet Euch, lieber Herr; Violante lebt, wenn das Euch oder Jemand, oder ihr selbst ein Trost ist. Ich nur bin verwundet. Biolante ist nach dem Verluste ihres Kindes, nach dem versuchten Mord, der nur ihr gegolten und nicht mir, was mich über meinen armen Morgagni tröstet, ganz erschöpft, ganz entsagend, zu Giustina geeilt, um von ihr in das alte Stift von Monza zu gehen, und darin sich vor der seindlichen, lieblosen Welt auf Lebenszeit zu begraben. Ihre kleine Tochter Francesca aber hat ein Hirte uns wiedergebracht — da seht sie!

Urauffoli nahm das Rind, das noch nicht la= cheln konnte, und schien es anzuseben, aber er hatte bie Mugen babei gefchloffen, und er lachelte, fein verlornes Glud in der Seele fich traumend. Biolante bedurfte feines Schupes nicht, ben er fortan ihr zu gemahren entschlossen gewesen, wenn Milano auch durch die verfehlte Gubne ber beleidigten Ehre nicht fich befriedige gefühlt, wenn er noch gelebt. Aber die Bruder waren in jener felbigen Nacht aus Pavia vertrieben worden -- Milano war in der Berwirrung des Kampfes im Thore gefallen - in derfelben Racht hatte Gale= agio Bisconti's verftecte Parthei Boffolaro in ben bereit gehaltenen eisernen Rafig gesperrt. Das Bolk belachte ihn nun; die Rinder brachten ihm allerhand Bogelfutter und fangen und pfiffen ihm Lieder vor, und Pavia huldigte fruh Galeagge. - Allalte hatte nur Rummer um Morgagni und verließ fich auf die fchnell,

laut und heimlich Alles fortleitenden Zungen der Menfchen, daß er erfahre, sie lebe, wenn er noch lebte, und auf Argusselis Bitte überließ fie ihm die kleine Francesca, für die er sie überreichtich beschenkte.

Messer Francesco Petrarka war noch in Mailand und wohnte auf einem, nur Sonntags besuchten Plate neben der Kirche des heiligen Umbrossus. Urzgussoli hatte ihn zwar nicht wiedersehn wollen, doch jest vermocht' er es über sich, ihm sein Kind zu bringen, aber am späten, schon nächtlichen Ubend, und tief vermunnt und in Maske.

So trat er schweigend ein, auf bem wohlbedeckten Kinde die Schrift befestig.: "Francesca Beccaria di Francesco"). Er merkte den Eingetretenen nicht, er saß in Gedanken vertieft, denn ihm war heute Bunzberliches geschehen. Um Morgen hatte ihn in der Kirche Bernardino delle osse ein Mann ausgesucht, und gerade in jener surchtbaren achteckigen Kapelle gesunden, die mit grotesker Mosaikarbeit aus weißen Schabeln und Menschengebeinen geschmückt oder ausgelegt ist. Die Gestalt des Mannes war fürchterlich; lang, hager, sinstere Züge, mit dichtem schwarzem verwildertem Barte verwachsen, große funkelnde Augen, die ihn gleichgiltig angesehn, ihn gestragt: ob Er Francesco heiße, und ihn dann mit trockenen Worten gesagt:

<sup>\*)</sup> F. Beccaria, Petrarta's Tochter.

"Bu Deinem jungeren Freunde Biovanni bi Cer= talbo \*) ift Joachimo Ciani, ein Carthaufer in Floren; gefommen und hat ihm gefagt: "Mich fen= det der fterbende Pater Petroni, der Beilige, der Machter und Richter Italiens genannt, ju Dir, Boc= caccio! Der Wachter wollte etwas jur Ehre Gottes thun, und bat zu Gott. Da erschien ihm Chriftus, und in feinem Gefichte las er die Bergangenheit, die Bufunft und die Gegenwart. Der Wachter richtete dann sein Auge auf mid, Joachimo Ciani, und ich habe Auftrage nach Neapel, Frankreich und England - auch an Dich, Boccaccio: Dein Leben zu beffern, und an Petrarfa: fein Leben zu beffern."" -Boccaccio schickt mich nun an Dich, Francesco, und taft Dir fagen: Ich bin in meine Bibliothet, voll Werke ber eitlen Liebe, gegangen und wollte fie ftracks verbrennen, aber ich werde fie beffer verkaufen, benn ich bin arm; ich habe einen Sohn und eine Tochter wie Du - nach Petroni's Worten - und fein Beib, wie Du; und ich habe die Weiber auf immer verlaffen. Mich zieht es in die Carthaufe."

Nach diesen Worten war der furchtbare Mann ohne Gruß entwandelt, und Francesco hatte von Zemand die bloße Vermuthung erfahren, es sei der Grieche Leon Pilatos.

<sup>\*) :</sup> Boccaccio.

Als er nach Hause gekommen, war ihm noch Niederschlagenderes geschehen: Zwei Geistliche hatten ihm ben Ruf als Archidiaconus zu Parma überbracht, die erste Würde neben bem Bischose Hugolin dei Rossi, die er Correggio verdankte, dem er die Bestehnung mit Parma vom Papste ausgewirkt. Und ein Brief des großen Birel war eingelaufen, worin er ihn einlud, von der Würde des Menschen zu schreiben!

"Aber wo ware die kleine Tochter?" fragte er, an Leon gedenkend, jest wieder vor fich. —

Da trat Avaussoli auf ihn zu. Krancesco fraunte die Gestalt an, welche die Tochter ihm bin= hielt, bis er fie auf seine Sande nahm. Und mahrend er über De troni's Geficht verwundert war, gleichsam die Ueberschrift bes Rindes las, die Berhul= lung aufhob, und in fein liebliches Geficht fich vertiefte, war die stumme Bestalt verschwunden. Und Francesco fprach: "Das war, das muß Ur quffoli fein! Go edel ift faum ein anderer Liebender!" Befturgt, beschämt und boch froh, übersah er, daß er den großen Rampf feines Lebens verloren, aber wenn auch fein außeres Leben nicht mehr mit dem Leben feines Bergens und feiner Phantafie ein atherisches fcho= nes, zauberisch verwebtes Gange ausmache, daß doch fein angezundeter Ruhm, daß die einmal erworbene Lorbeerfrone nicht welfen werde; doch daß es Bei fei, von Liebe gu idnveigen. Er fah, daß er gleich am nur ben erften Theil des Weibes, die nach Leben frebenbe Liebe, begehrt, schon gefunden und kennen gelernt, ohne die Kraft und das Bertrauen in seinem Herzen zu haben: des Weibes zweiten Theil, die Frucht ihres ersten, ja ihres ganzen Lebens, das Weib als Mutter mit ihren Kindern schon und dickterisch sinden zu können, in welchem die Liebe freilich nicht mehr selbstständig und rein, sondern angewandt erscheint, sich in tausend kleine suße Geschäfte und Sorgen verbirgt, wie ein Frühling in tausend Blumen, und doch durch sie erst der wahre Frühling ift, zu dem Alles gestrebt, was am Himmel und auf

ber Erbe gefchah und mas er felber gemeint.

Und dennoch hielt Francesco, wie aus des himmels seligen, fernen Gestiden, den schönsten Schat des Lebens auf seinen Handen, gleichsam von den unsichte baren Göttern ihm dargebracht, unverdient und doch herrlich, wie einen unschänderen Diamant, noch ungesfaßt, und zu dem ihm die Fassung sehlte, der Ring, ihn zu tragen, daß er erscheine in seinem ganzen und großen Werth an ihm gebührender Stelle. Er weinte Thränen des Mitleids auf das Kind, und er empfand, es sollten Freudenthränen sein! und was allen Mensschen um ihn, welche im Kreise der Erde, begnügt mit menschlichen Dingen wohnend, nicht in Wolken sich muffig schwebend verloren — die höchste Wonne gab, das hatte wenigstens die Kraft, ihm die Schnsuchen wahren Schmerz um seinen Verlust zu entzünden.

Aber es war nun so und nicht anders, und nicht zu andern; das Kind war sein, und er mußte des Kindes Bater sein und bleiben; auch also. Und er versstand die heilige Mahnung der Natur! er verstand sie so leidender, da er von dem Alles, zuerst einer Mutter bes

burfenden fleinen Befchopf fid fcheiben mußte und ber Belt es gurudgeben, aus ber er es eben empfangen.

Capra's fleine Tochter war so eben gestorben, bas wußt' er, und ihm und ber einsamen Mutter vertraute er seine fleine Francesca an, die nun mit ihr in jenem prächtigen Bette, unter Laura's lachelnben

Blicken ruhte.

Alber in fpateren Jahren erft, als fein Cobn Francesco geftorben, als zu Benedig ein unerbittliches Bericht aus Gelehrten fich bildete, die alle feine Berte mit außerfter Strenge untersuchten und bem Greife aus feinen grauen Saaren beinahe ben Lorbeer= frang geriffen batten, und ibn wirklich vor der Menge entstellten - ber ihm zu leicht und zu reich, gu ein= sig geschenkt fei worden; als ihm fein ganges fruberes Mirten, nach rudmarts angefeben, zugleich badurch verleidet ward, indem jene Manner, unwurdig und unfabig, bas Schone neiblos zu genießen, Buthat gut jenem "Detrarchifta" von Bercules Giovannini und jenem des Nicolo Franco fammelten, als er aus lleberdruß und Berkennung der Dittwelt die fcho= nen Werke in feiner Muttersprache als Spiele feiner Jugend preis gab, und gleichsam in feine Lateinischen fich flüchtete, und er der Rachwelt es überlaffen mußte, feine gange Große herzustellen, ba war feine einzige Freude die fcon und herrlich berangewachsene Tochter Francesa. Er verheirathete fie an Francesco di Broffano von Mailand, den fie glucklich machte und glucklich dadurch war. Und mehr fann ein Gott nicht verlangen von einem Beibe, mehr ein Bater nicht von der Tochter, in welcher Biolante gleichsam erft jum vollen Befig des Lebens fam. Gie war ein nur einfaches, aber treues und frommes Weib, und fein

fleiner Enfel, Francesco bi Broffano, betrubte ibn nur einmal - als er ftarb. M. Francesco Detrarta vermachte warscheinlich an Biolante fein halbes Bermogen, und sandte ihr einst die herrliche Tochter gu. die ausiah und ihn liebte wie Biolante, als jede an-Dere Liebe fur ihn babin war, die ihn pfleate mit weib: licher und tochterlicher Zartlichkeit, als umwandle ihn, menn er folummerte, feine Biolante teif' als Beift. In folden Stunden empfand er und dachte: Der Menich kann nie oan; aus dem Rreise ber Den= ichen verirren, nie Unmenschliches fehlen, fo daß er der Kruchte des Lebens gang verluftig ginge; wie Miemand so Sohes verrichten, daß er-mehr werth ware, als des Menschen reines, allgemeines Loos! - Und fo feanete er die Sand eines Gottes, die ihm in Francesca mit dem ichonften, mahrsten Lebensglucke, gnadig und treu fie wendend - gerade burch feine Fehler ge= feanet, woher und wie er es nie gehofft.

> Wir streben vieles; mancherlei gelingt, Und manches scheint mißtungen; boch die Welt Lenkt unser Wirken alles, leif' und sicher. Was wir am wenigsten gebacht, erhält Einst unsern Namen, wenn das scheindar Beste Bertorne Müh' war. Andre leben wir, Und Andre denken wir zu sein; wir scheinen Noch Andre — und Andre macht die Zeit aus und.







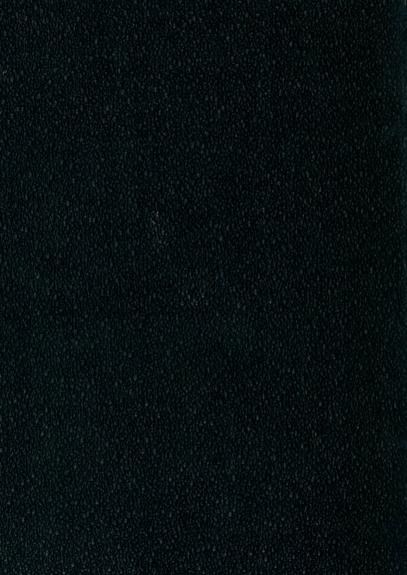